

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

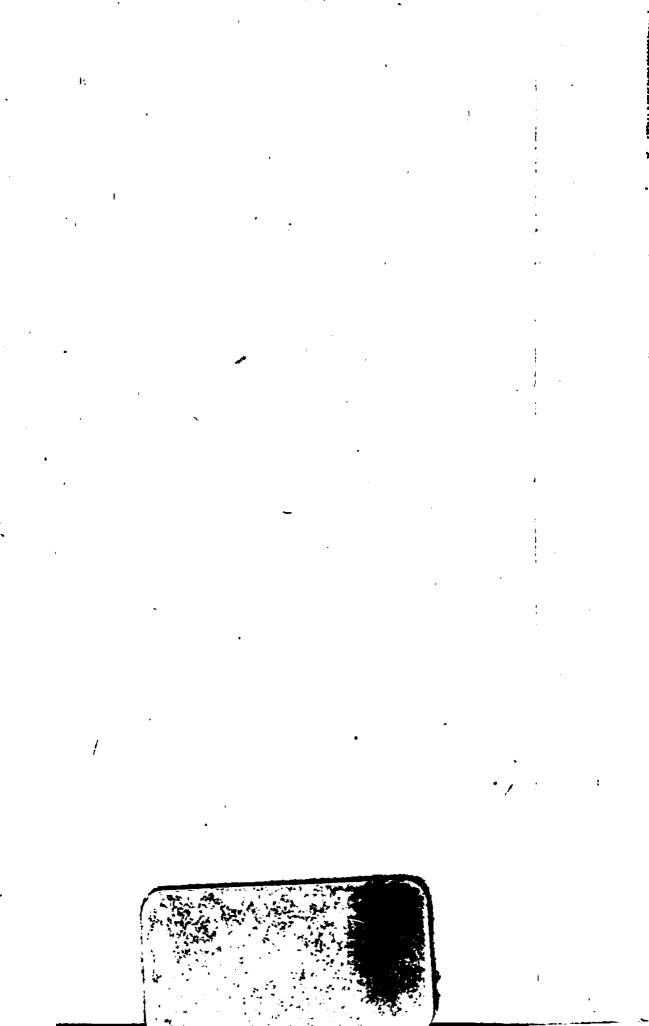

; ' ,

|        | • |   |   |  |
|--------|---|---|---|--|
|        |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
|        | • |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| i.     |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
| F      |   |   |   |  |
|        |   |   | • |  |
| •      |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        | , |   |   |  |
| 1      |   |   | - |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| ,      |   |   |   |  |
| ı      |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
| •      | • |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
| 1      |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        | , |   |   |  |
| 1      |   | • |   |  |
| •<br>• |   |   |   |  |
| ı      |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |

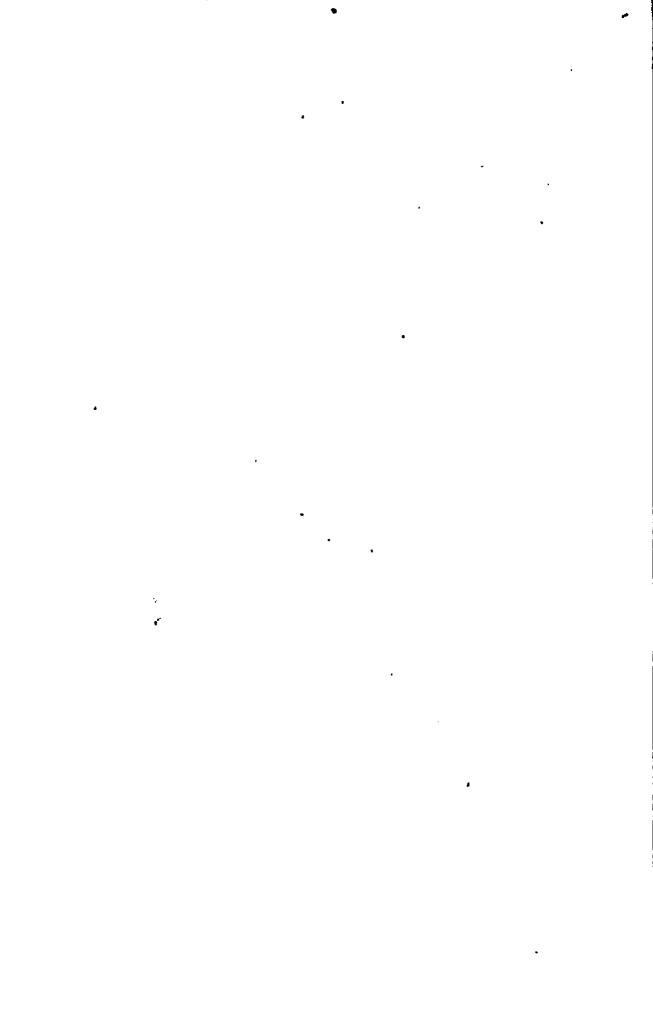

Blumenhae

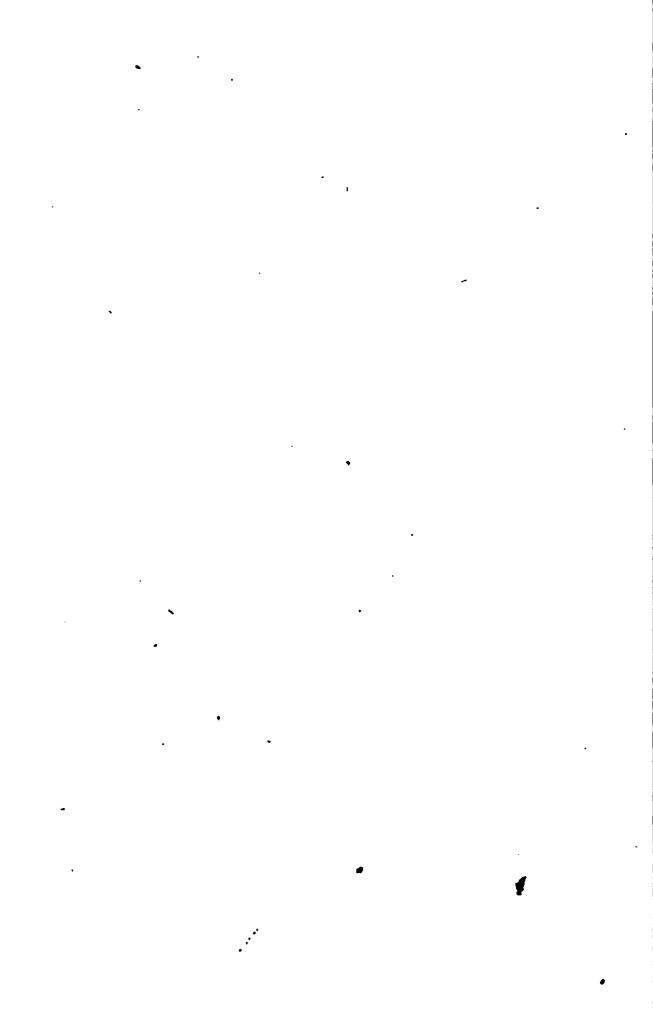

## Wilhelm Blumenhagen's

# gesammelte. Werke.

## Erster Band. -

Mit dem Bildnisse des Verkassers.

## Enthält :

- I. Der lette Krouzuge
- II. Lorbeer und Mirthe.
- III. Männestredei
- IV. Graf Sacketberg.
- V. Der Sagestola.

## Stutigart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1837.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 259229A ABTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

R 1933

• •

## I.

# Der lette Krenzzug.



Die afrikanische Mittagsgluth hatte nachgelassen; ein kühlender Nordwind bestrich die tunesische Küste, dewegte die Wimpel auf den Sezelten des französt= schen Laues und erquickte Mann und Roß.

पा 🔒 🛪 वर्षी कर स्व 🕥 🤣 🥳

But with a work to the con-

the state of the s

Wahn erglüht hatte der neunte Lidblige pater ber Heilige benannt, noch einmal den Kern der Ritterschaft aller rechtgläubigen Böl= ker an der barbarischen Kuste ausgeschifft, um an den Ungläubigen Rache zu nehmen für vergossenes Christenblut, um mißhandelte Brüder aus ewigen Ketten zu löfen, und bazu beizutragen, das ge= weihete Land, wo ber Erlöser gewandelt und ge= predigt und den Opfertod gefunden, den grausa= men Händen der Christenfeinde zu entreißen. Mit großen Hoffnungen betrat Frankreichs König, um= geben von seinen brei Söhnen und ben Ebelsten seines Reichs dieses fremde Land. Wohl folgte ihm ein zahlreiches und tapferes Kriegsheer, boch hatte ber alte fromme Fürst nicht geglaubt, hier die Waffen zu gebrauchen. Längst schon waren geheime Botschafter zwischen Paris und Tunis

gewechselt worden. Der islamitische König, der diesen reichen Staat der Mauren beherrschte, hatte im Geheim ihn seiner Freundschaft versichern las= sen, ihm die Meinung erweckt, er sen ein Freund des dristlichen Glaubens, und würde gern sich als ein öffentlicher Anhänger besselben erklären, wenn dieser Uebertritt in Sicherheit geschehen könne, und er die Rache bes tyrannischen Gultans von Egyp= ten, bes damaligen Oberhauptes ber Moslemins, nicht zu fürchten habe. Das Erscheinen einer Europäischen Heeresmacht, so meinte König Ludwig, genüge hiezu; eine Bereinigung mit den Kriegern von Tunis, Die Hulfe ber überfüllten Schatkam= mern der mourischen Fürsten, schien dann bit e= zwingung bes Gewalthabers zu Bahplon, gemen zu machen, und mit dem Sturze des Sultans, und der treulofen Emirg und Mamelucken Egyptens, denen überdies Frankreich aus früherm unglückli= chen Kriegszuge eine Züchtigung schulbete, leuchtete klar und das fromme Herz zu jugenhlicher Ents, zückung entflammenb bem alten Könige bie wöllige Freiheit Palästina's und die beseligende Erfüllung feiner Gelübde entgegen. —

Von den Usern Sardiniens, aus Cagliari's Hasen war die christliche Flotte gleich einem reinen, ruhigen Schwanenzuge herangesegelt und hatte unz gestört eine Insel nahe der Küste betreten; doch kein Freundesgruß begrüßte sie; die Küste selbst erschien baldigst mit Aurbanen und maurischen Helsmen besäet, wenn auch der Widerstand nicht von

Dauer war; arabisché Reiterschaaren sprengten gegen die vorauszeschickten Hearhaufen, es galt Krieg, ben Blutkampf bes alten, unauslöschichen Fanatismus, und Karthago mit seiner Beste mußte gewonnen werden, um dem Frankenheere einen Aniehnepunct zu fichern, und ward nach blutigem Sturme genommen. Für ben König, für bie Prin= gen, für die Fürstinnen und Ritterfrauen, die sich nach ber Sitte jener Zeit dem Ariegeszuge angeschlossen, fanden sich bequeme Wohnungen in der eroberten Stadt; einige hundert maurische Jüngs linge hatten tollfühn die Wälle zu vertheidigen versucht und lagen hingeschlachtet auf ber freiwil= lig erkohrenen Tobesfätte; was sich von ben .Be= wohnern nicht glücklich durch die Katakomben geflüchtet, wurde in den Kellergewölben und Zister= nen aufgesucht, und burch Flamme und Schwert getöbtet. Aber wenig half bieser Triumph, wenn er auch den gemeinen Krieger williger machte, inbem er ihm leichte Eroberungsträume vorgaukelte. Der größte Theil bes Heeres mußte ein weites Lagen beziehen und wurde den gefährlichen Eins flüssen des fremden Himmels blosgestellt; ein brei= ter Graben mußte bieses Lager sichern gegen bie zwar: nicht ernsten und andauernden, aber hitigen und oft wiederholten Anfälle des Feindes, bei be= nen man einige Male ben König ber Mauren selbst bemerkt zu haben glaubte, und Aunis, die Königöstadt ber Ungläubigen, die man für schlecht befestigt gehalten, lag im Angesicht des Heeres als

ein wohlverwahrter, streng bewächter Plat, und die Wurfmaschinen seiner Wälle schleuberten zer= schmetternde Felsmassen und brennenden Sand zwischen die Krieger bes Kreuzes. Vergebens er= wartete man den Feind in seiner gewöhnlichen Undesonnenhoit auf dem freien Felde erscheinen zu sehen; nur, wenn die französischen Krieger sich gierig nach Beute und in kleinen Haufen vom Lager entfernten und die menfchenleeren Dörfer durchstreiften, sahen sie sich plötzlich von blutdur= stigen, ungestümen Feindeshaufen umringt, die gespenstisch kamen und schwanden, ohne daß man wußte woher und wohin, doch nur Wenigen ver= gönnten, zu ihren Fahnen zu kehren und von dem Tobe ber Gefährten-Kunde zu geben. Auch Tunis mußte belagert und erstürmt werden; doch König Ludwig war alt und bedächtig geworden; der Held von Damiette und Babylon hielt es in seiner Milde und Menschlichkeit für unrecht, seine Bol= ker zu opfern ohne völlige Sewißheit; des Sieges, und er beschloß beshalb die Ankunft seines Bru= ders, des Königs von Sicilien zu erwarten. Manches Feldherrn kluges Zaubern gewann ihm den immergrünen Lorbeer, doch in die ser Lage und auf die sem Kampfplate mußte jede Zögezrung Verderben bringen. Der müßige Krieger ward nachlässig und ausschweifend; die sengende Sonne des Augustmondes sog die Kraft aus den Gliedern der abendländischen Mannen; es gebrach an frischer Frucht und erquickender Rost, es fehlte

an sußem Waffer für biese Tausenbe, benn bie wenigen Bäche bes Landes waren ausgetrochnet, und die Flüsse nur seichte Schlammwässer gewor=. ben; und die Kriegspest schlich sich in das Heer von Gezelt zu Gezelt und zehntete bie tapfern Schaaren auf furchtbare Weise. Der Karbinallegat Albano fiel ihr zum Opfer; der junge Graf von Nevers, Lubwigs Lieblingssohn, starb in ben Ar= men bes gebeugten Baters, und ber alte König selbst fühlte das Gift der tödtenden Seuche in fei= nen Gebeinen, lag in seinem Semach mit frommer Ergebung betend für bas Heil seiner Rrieger und seines Bolks, schrieb wie ein scheidender Weltwei= ser für seinen ältesten Prinzen eine Gesetztafel für gute Könige nieder, und versammelte um sein mit Mode bestreuetes Schmerzensbett täglich die erfah= rensten seiner Heerführer und Ritter, und gab ih= nen mit ber ruhigen Besonnenheit eines fterben= ten Gerechten Rath und Befehle. ---

Mittag war vorüber, ein milderes Wehen der Lust verkündete den erquickenden, doch für den geschwächten, ausgetrockneten Körper nicht minder gesährlichen Abend. Fern vom Lager am Rande des langsam zum Meere schleichenden Mesherda lagerte die Vorhuth unter Dattelbäumen und schatztenden Zedern. Ihre Führer, einige Dutend junzger Ritter verschiedener Nationen, sasen versamzmelt in einer großen Laubhütte, die mit den Zweizgen der südlichen Eiche, deren süße Früchte auch dem Menschen schmecken, bedeckt worden. Die les

bensmuthigen, meist jungen Kriegsleute schienen leichten Sinnes sich zu mühen, Alles zu vergessen, was hinter ihnen lag, und nahe vor der Todes= pforte ihre Ansprüche an das Leben und seine Ge= nuffe zwiefach geltend zu machen. Zitherschläger und Pfeifer musizirten in einem Winkel und ließen gar lustige Weisen und wilbe Tanzmusiken hören. Pagen und Diener schleppten leckere Schüsseln aus der Feldküche und mächtige Kannen süßen Weines heran, die man zuvor im seichten Flußbett ge= kühlt. Alles scherzte und lachte durcheinander, als gäbe es ein königliches Wiegenfest im Schlosse zu Paris oder den Ritterschlag eines Prinzen von Navarra; ein Provencale spielte den Possenreißer, und ein junger Castilianer versuchte mit einer nymphenhaft gekleibeten fahrenden Frau einige Sprünge bes Fandango auszuführen, sank aber bald mit seiner Tänzerin in Schweiß gebadet und erschöpft auf die rauhe Holzbank. Auch dergleichen, gar finnig also betitelte Personen hatten sich unter die Kreuzfahrer des frommen Königs gemischt und blieben unentdeckt, weil Fürstenfrauen und Ritter= damen in großer Anzahl ihre Eheherrn begleite= ten, und sie als Weiber ber Knechte und Nichten der Lagerköche im Mantel der Ehrbarkeit sich ver= steckt zu halten vermochter

"Es geht nicht mit dem Tanze, und der Wein gießt Feuer zum Feuer;" rief wild der schwarz= bärtige Brissac. "Verdammtes Land! Wo der Schlaf das einzige Vergnügen ist, und wo man nur im Traume lieben und trinken darf, will man das Mark in den Gebeinen behalten." —

Hinter dem besetzen Tische erscholl das Gelächster des kleinen, immer gleichmüthigen Guillaume von Fiennes. "Warum schlucktest Du mit der Gier des Schakals vom Seefische und dem Schildskrötenbraten?" lachte er. "Zenes macht Durst, dieses weckt verpönte Lüste. Mach's wie ich, Pierre; dieses zarte Kaninchensleisch, die frische Feige dazu und Zitronenwasser mildern das heiße Blut und sind Seduldsarzneien, die uns vor Allen nöthig."—

"Strohkopf!" schalt der erhitzte Brissac. "Beim Saint Denis, wir stiegen nicht zu Aiguesmortes in das Schiff, um hier als Säuglinge an den Am= menbrüsten der Mohrinnen zu trinken." —

"D tägen wir in weichen Windeln und würden von feinen Händen geschaukelt, Herr Bruder!" seuszte kopsschüttelnd der kleine Ritter. "Ich habe weder das lecke, schwankende Schiff, noch diesen großen Kirchhof so angenehm gesunden wie den Polsterstuhl im Mutterschloß daheim, und möchte uns Dein heiliger Denis recht baldigst wieder das hin führen."—

"Krächze nicht am Tage, Du Eule!" schrie unwirsch der Schwarzkopf. "Die Zither her! Sinsen kann man doch auf diesem Mauritius = Rost. Reihe-um gehe die Zither, jeder singe, wonach sein Herz am glühendsten sich sehnet, und vers dammt sey die ausgetrocknete Kehle, die nicht wes

nigstens Ein Couplet am Altare der gemeinsamen Lust opfert!" —

Die Zither ward gebracht, und nach der Reihe sangen die Junker. Manch Schelmliedlein erklang, manch Berslein, das die Nacht bedurft, um die Schaamröthe des Sängers zu bergen, hätte er noch zu erröthen vermocht. Dieser beschrieb die Reize seiner Schönen von der Fußspitze hinauf bis zur gefärbten Augbraune; jener die Mysterien seiner Schäferstunde; der Provencale parodirte mit sündhaftem Witz eine Legende; der Spanier sang eine frevelhafte Canzone an eine Nonne, ja die leichtsertigsten mischten sogar das Lob der Gräuel und Laster jener sittenlosen Zeit unverschämt zu dem Klange des beleidigten Saitenspiels.

Jett kam die Reihe an einen jugendlichen Kriegsmann, der disher im Gespräch mit einem ältlichen Tempelherrn und einem bartlosen Schotzten am Rande des Gewühls gesessen, und nur zusweilen einen ernsten Blick auf das bacchantische Setümmel geworfen hatte. Der Ritter zeichnete sich aus im Kreise der Uebrigen durch das lange, flachsblonde Haar, das über seinen nervigten Nacken herabsloß, durch die weiße Hautsarbe seines Sessichts und das hellblaue Auge, wie auch durch die einsache, enge Tracht von seinem Hirschleder, des ren einziger Schmuck in einem dunkelrothen Schwertzgurt bestand. Er nahm die Zither und suhr mit der weißen Hand durch die Saiten, als Ritter Brissac aussprang und rasch zu ihm trat.

"Mit Berlaub, Herr Runo von Gruben, ein Wort zuvor!" rief er mit spöttisch verzogenem Munde. "Oft hat uns auf dem Schiffsbeck Euer Gesang gemartert von den Tannenbäumen und den Schneefeldern, von dem Hexenberge, wo der Teusel in der Mainacht Sabbath hält, und von Euren alten, grämlichen Herzögen, die droben im kleinen Ohrwinkel Europa's wohnen, in Steinlö= dern hausen, auf dem Eise fechten und gegen die Rordbären zu Felde ziehen oder ihren tugendsa= men Hausmüttern gemüthlich und faullenzend zu= schauen, wenn sie die Spindel drehen und Mehl= brei kochen. Noch gestern saßet Ihr an ber Mee= restüste und jammertet ein solches Miserere me Domine voller Molltöne in die Winde hinaus. Send heute gefällig; wählt ein Lieb, bas zu ber Gesell= schaft paßt. Wir kennen Gure Eisfelber nicht, wissen nichts von Euren eisernen Prinzen auf ber Bärenhaut. Schüttelt den kalten Schnee einmal von den Schultern, und singt von Eurem Ge= spons, mär's auch eine halberfrorene, wachsbleiche Ziegenhirtin; singt wie man galant thut bei Euch, weihet ben Vers Eurer Geliebten." -

"Ich habe nur Eine!" antwortete der Deutsche ruhig.

"Thr Name?" —

"Mein Baterland!" — "Baterland!" sprach spöttelnd der Schwarzbart nach. "Nennt's nicht Land; mein Ritterlehen nimmt einen größern Fleck auf der Landcharte weg." "Und doch gebar's Männer in Fülle, deren Gleichen Ihr mühsam zusammenlesen möchtet in Eurem Frankreich und der ganzen Welt!" entgegs nete kalt Ritter Kuno. "Habt Ihr nichts gehört von dem Hermannswalde, an dessen Eichen die Sebeine der römischen Legionen bleichten; nichts von dem Könige im Bärensell, der Eurem großen Carl am längsten den blutigen Weg vertrat; nichts von dem nordischen Löwen, den ein Kaiser auf den Knien um seine Freundschaft bat? Wollet Ihr zuhören der Mähr davon; sie muß einem ritterlischen Ohre besser klingen, als die schale Buhlerei, welche Eure Poeten vom Rhein dis zur Seine mit allen sieben Lobsünden treiben."

"Langweilt uns nicht, Herr Kuno," unterbrach ihn Brissac ungeduldig. "Die geschmeidigen Dasmen von Paris, die runden Mädchen von Bearne mit dem kleinen Schwarzssaum über den Lippen sanden Wohlbehagen an Eurer Sestalt und Euren Kornblumenaugen. Zeigt, daß Ihr die Sunst verdientet. Verziehet nur einen Augenblick; bei der heiligen Senoveva, ich setze Eurem Lied das würdigste Thema und komme Eurer Phantasie zu Hüse."—

Er wandte sich zu dem Sedräng der Sesellschaft, und der Tempelherr nahm das Wort. "Ihr sprecht so ernst für Euer Sedurtsland, Herr Kuno," sprach er mit Freundlichkeit, "und doch, wenn mir von Euch und Euren Schicksalen das Wahre be= richtet ward, habet Ihr nicht eben große Ursache Eure Heimath zu lieben, wo man Euch nicht mit besonders weichen Händen schmeichelte." —

"Man sprach nicht Lüge zu Euch, Herr von Wisemale;" antwortete ber Deutsche. "Mein Ba= ter ward der Felonie angeklagt und Albrecht der braunschweiger Herzog nahm uns alles Erbgut. Aber ist der Herzog, sind seine Richter mein Va= terland? Sprachen sie gerecht oder ungerecht, was verschuldete babei mein Baterland? — 3ch mußte fremben Mitterdienst suchen, doch die Seele blieb auf den Bergen, wo ich geboren. Und nun der Sänger, der Dichter gar, der nichts gemein hat mit den irdischen Gebrechen der Eitelkeiten, mit ber kalten Gesetztafel, mit bem gestickten Wappen= rock und ber rostenden Orbenskette, wovon könnte er zuerst, wovon lieber, wovon anders singen, als von der Flur, auf der seine Wiege stand und wo das Grab seiner Mutter ist, wo er Bescheid weiß wie in seinem Schlafgemach, und Tags wie Nachts auf keiner Straße irrt und jeden Baum fennt, und Sitte und Gebrauch ihm mitgehört. Wehe dem Menschen, der sein Heimathland, und wär's die kleinste Kreideinsel der Ostsee oder ein einsamer Wiesenfleck in dürrer Haidewüste, nicht höher hält als irgend ein Paradies der Erde! Wer könnte an des Untreuen Treue glauben, der nicht dankbar das Rest vor allem geliebt, das ihm Schut gab als er ein nacktes Wöglein war? Herr Kom= thur, ich möchte nicht mit einem solchen aus Ei= nem Becher trinfen. Nur Thoren können brum

den Sänger tadeln, der sein Heimathland im Gesang zu verherrlichen strebt, und thäten's Alle, des nen der Himmel des Sanges Weihe gab, es würde ein schöner Kranz werden, dem nirgend die schönsste Blume der Poeterei, die Wahrheit, mangelte, und das heilige Harsenspiel würde nicht durch derslei Klingklang, wie wir eben zu hören bekamen, schändlich besudelt werden. Ist doch auch keine Siegend der Erde ohne eigenthümliche Reize; die Augenden und Laster wachsen in jedem Menschensacher, und ein jeder Menschenstamm hat seine Sroßthaten, wenn sie auch nicht immer gleichen Lärm gemacht."—

Der Tempelherr drückte traulich des Deutschen Hand, der schottische Ritter aber sagte mit Hite: "Laßt Euch nicht irr machen, Kamerad! Beim Sanct Jacob, ich habe immer gern zugehorcht, wenn Ihr vom Hochgebirg und dem Edelhirsch und der Jagd auf rother Haide sanget, und selbst die besten Sackpfeiser unsers Hochlandes darob vergessen. Und will der schwarzhaarige Fant-Euch necken, vertraut auf mich und mein Eisen. Wir Zwei segen schon den ganzen Saal rein als wär's eine Fuchshat."—

Der französische Ritter hatte sich bereits wieder in ihrer Nähe eingefunden und zog ein Frauenzimmer, geschmückt gleich einer Prinzessin, mit sich heran, welches nur mit Sträuben ihm folgte.

"Also in Wahrheit, mein frostiger Deutsch= mann, weder Schönheit, noch Liebe rührte jemals Euer Herz, und Ihr zoget wie ein Ritter ohne Blut durch die Welt?" begann er mit Hohnlächeln. "Rein Pfand einer heißen Abendstunde zierte je Euren Helm; keine Schleife, kein Anieband lag verstehlen unter Eurem Brustwams, und kein rosiger Damenmund dictirte Euch die Devise auf Eurem Turnierschilde?"—

"Es ist wie Ihr sprachet, Herr;" antwortete Kuno halb ernst, halb launig. "In unserm Nordslande weilet der Knabe unter des Vaters oder des alten Dieners scharsem Auge, bis ihm der Flaum am Kinn keimt. Dann gehört der Tag dem Wasssenspiele und der Jagdübung bis zur Ermüdung, die jeden dösen Traum, jede ungebührliche Sehnssucht erstickt. Erst dann, wenn er die goldenen Sporen empsing und Schloßherr geworden, schauet sich der Ritter um nach einer Hausfrau, die über Heerd und Sesinde Herrin sen, und — Ihr wersder's schwer glauben mögen! — die Ehrbarkeit gilt dabei als höchste Schönheit."

"Aber Ihr zoget früh aus dem nordischen Stein= hause," siel Brissac ein; "im Südlande verdientet Ihr die Rittersporen, und beim Teusel! Ihr send doch ein tüchtiger Mann Männern gegenüber; ich sah's zu Paris in der Turnschule, wie auf dieser Küste im Sarazenenkamps; wie werdet Ihr denn den Mann Spaniens und Frankreichs schönen Weibern gegenüber versiecht gehalten haben?"—

"Ihr fraget wie ein Beichtiger, Herr Pierre, und vergeßt, daß Fuchs und Hirsch, Stier und Roß, Falk und Spat jedes seine eigene Natur bekam, die es treibt und hindert, wie's ihr eigen ist. Die Weiber bie ich sah, gesielen mir eben nicht und glichen nicht ben Schönheitsbisbern in meiner Seele. Hinter ben gemalten Wangen müh= fam die Unschuld zu suchen, schien mir gar lästig. Der Mantel und ber Gürtel von Gold sicherte mich nicht unter beiden eine Schwester bes Orbens zu finden, der den Ribalden=König wöchentlich zween Sols Buße zu zahlen hat; ich sah Prinzessinnen wegen Treubruch vor Gericht stehen, und die Kö= nige in der Noth, eigene Gesetbücher schmieben zu lassen, um Frauenzucht, das Idol vor dem der Mann anbetet, an der Kette zu führen, damit auf Frankreichs Stammbäumen nicht überall fal= sche Pfropfreiser erwüchsen. Sehet, Berr, so tam's, daß Weiberschöne mir nur zum bunten, üppigen Wandbilde warb, gut zum Betrachten, übel für ben Besitzer, ber einen Reid auf frembe Augen in sich trägt. Eure Damen lieben nur sich, nichts Anberes; ihnen ist die Tugend und Zucht ein Put= stück, das sie für ein reicheres Kleinob hingeben würden. Mein Wort barauf, Herr, finde ich je ein Weib, bas nicht fich allein liebt, bas bie Bucht für das edelste Juwel hält, dann will ich Euch zum Brautwerber bitten, und 3hr follt keinen frostigen Bräutigam finden."-

"Auf Deinen Kopf, Du deutscher Bär, den Schimpf zurück, den Du allen Frauen der Welt angethan! Frankreichs ganze Ritterschaft hast Du

gefrantt in Deinem Gedenwort, und Alle, und sind Dir Deine gesunden Glieder lieb, so thue Buße zur Stelle wie ein heuchelnder Gottesläug= ner. Und Du mußt, Du sollst die Buße thun, die ich Dir auflege als Dein übergnädiger Bischof."— So schrie der Pariser, indem er das Mädchen rasch hervorriß und vor den Deutschen stellte. "Züchtige ihn, Beatrice, übe den Zauber Deiner Augen, Du köstlichste unter allen Töchtern Kata= loniens, welche je die Phrenäen überstiegen, um bem Siegeszuge bes Liebesgottes zu folgen. Was fagst Du, Eismensch, zu dieser lieblichen Kastanie an der Bay von Rosis gewachsen? Thauet Dein Blut auf, und zuckt Dein Gehirn?" - Er riß bem Mädchen ben Seibenfragen vom Nacken und zog die Schmucknadel von der Scheitel, so daß al= les reiche Haar der Spanierin über den weißen Nacken und Busen hernieder rauschte wie eine dunkele Nachtwolke, die sich auf ein weißes Blü= thenfeld legt. — "Singe, Barbar, singe glühend und laut! Der fruchtbar machende Saint Suigelot und Sancta Barbara; die Patronin der Kreisen= . ben, mögen Dir helfen! Besinge bieses Meisterstück vom Füßchen hinauf bis zum Grübchen bes Kinns; wir erlassen Dir kein Plätchen, was irgend des Lobes werth."

Der Deutsche sprang rasch und mit solcher Hef= tigkeit auf, daß der Franzos sammt dem Weibe zurückwich. Er warf die Zither zornglühend auf den Boden und rief: "Schande dem Ebelmann, der solches einem Christenritter anmuthet! Doppelsschande dem, der gehorchen möchte!"—

"Ein Affe!" freischte zugleich die Spanierin, mit den Seberden höchsten Schreckes. "Ein großer Affe! Töbtet ihn, ehe er beißt."—

"Wo da? Wo der Affe?" riefen herbeisprins gend mehrere Junker ihr nach. "Armbrüste her

und auf zur Jagd!" —

Alles schauete bahin, wohin die flüchtende Spasnierin gedeutet, und wirklich sah man in einer Wandöffnung hinter dem Site des deutschen Ritsters einen schwarzen Kopf, sah Zähne von Elsensbein und weitschimmerndes Augenweiß. Brissac sprang jedoch sogleich gegen den Plat, und zerrte eine junge Mohrin hervor und riß sie mitten in die Laubhütte, wo die schlanke Schwarze bebend stand, und durch ihren schönen Wuchs und das Ebenmaaß ihrer Slieder, das nur durch einen leichten weißen Ueberwurf kaum verschleiert wurde, die Blicke aller lüsternen Sesellen auf sich zog.

"Schet hier, Ihr Herren," rief Brissac frech lachend, "die schwarze Benus unsers Karthäuser= mönchs! Sehet hier den Abgott, vor dem er kniet und opsert! Selbst Jsabella von Frankreich, unsere schöne Kronprinzeß, darf mit solcher Söttin nicht streiten um den goldenen Apfel. Kniet schnell, Ihr Srasen und Barone von Paris, und huldigt dieser Cypris aus Ebenholz, und bittet das Unrecht ab, das unserm Nordländer angethan."—

Die Mohrin war in die Knie gesunken, ihre

Hände lagen gefreuzt auf der Bruft, ihre funkelnden Augen hingen an dem deutschen Ritter und ihre hochrothen Lippen bewegten sich, als wollten sie Ritter Kuno jedoch trat mit Hast gegen sie, und seine Hand warf die Kniende rücklings zu Boben. "Wer rief Dich, Du schwarze Hündin?" bonnerte sein Zornwort. "Hinaus, willst Du mei= nen Fuß nicht fühlen und meine Peitsche!" - Die Schwarze schlüpfte schlangenschnell am Boben zwi= schen ben Beinen der herandrängenden Junker fort, Runo drehete sich aber jett zu seinem Geg= ner und faßte ihn fest am Arme. "Glender Gpot= ter," sagte er mit fliegendem Athem, "Du trägst ein Ritterkleib, darum muß man Dir die Ehre anthun, Dich ritterlich zu behandeln. Hinaus mit mir in ben nächsten Busch! Einer von unsern Röpfen wird bem Muselmanne mit keinem Gold= stück bezahlt werden." -

"Man nennt mich den Langdegen von Brestagne;" entgegnete der Franzos mit stolzen, fast verächtlichen Blicken; "vergist Du das, Flachsstopf? Beim Sanct Denis, Dein Hals wird meiner Klinge nicht zu hoch sitzen."—

"Bedenkt des Königs Seset!" mahnte der Templer. "Zweikampf ist nur erlaubt mit Roß und Rüstung und vor dem Marschall. Der Bessiegte, sen er tobt ober nur verwundet, saulet am Salgen. Machet gut, Brissac, bittet ab die Sünde des Bechers! Mein wackerer Kumpan wird versschnlich seyn."

Brissac stand unentschlossen, aber die übrigen Junker hatten schon sämmtlich nach den Schwertern und Federmüßen gegriffen, und tobten hurch einsander: "Hinaus zum Olivenwalde! Rache für die Damen! Deutsches Blut zur Sühne für unsern Pierre!"—

In diesem Sturmmoment theilte sich das Ses dräng der Dienerschaft am Eingange und zwei hochgewachsene Männer in fürstlicher Tracht wurs den sichtbar. Wan erkannte in ihnen den jungen Grafen von Artois und seinen Ohm, den strengen,

allgefürchteten Herzog von Burgund.

"Was gibt's hier meine Herren?" rief der lebs hafte Graf. "Eine Zechcompagnie, Musit und Rausch und Streitlärm obendrein? Sind das die Paladins von Frankreich und Navarra, die mit mir zogen, um den Tod meines Vaters an den treulosen Heiden zu rächen? Wollet Ihr durch Euer sündhaftes Treiben noch größere Noth, vom strasenden Himmel noch größere Plagen auf die Hürgenden Himmel noch größere Plagen auf die Hürgender Eurer Brüder herablocken? Vergaßet Ihr, daß das rothe Kreuz auf Euren Schultern glänzt, und daß der Mameluck von seinem Thurme mit Habichtsaugen auf und niederblickt? Auf des Prinzen Besehl besuchten wir die Posten; die Wachen schliefen und kein Ritter weckte sie."—

"Wer sind die Hauptleute?" zürnte des alten Herzogs tiese Stimme. "La Marche, Brissac, Seaux und Mirepoix, Ihr werdet morgen vor dem Kriegsrathe stehen und Rechenschaft zu geben

haben. Schmach über die Leichtfertigen, die hier den Lüsten fröhnten, indeß die Arauersahne in dem Lager weht. Wohl dem frommen Ludwig, daß er nicht mehr gezwungen mit wundem Siemüth Euch zu richten. Fühlt Euren Frevel im zerknirschten Herzen, denn der König ist vor einer Stunde in Sott verschieden."—

Eine Grabesstille erfüllte den Raum und als der Herzog bei seinen letten Worten sein kahles Haupt entblößte, thaten Alle desgleichen, und man sah nur erblichene Sesichter und zu Boden gesenkte Augen. Da tönte des wilden Silles de Maillis sautschallende Stimme hinten aus dem Sedräng. "Der König von Frankreich stirbt nicht;" rief er. "Ludwig ist todt, es lebe der König, es lebe Philipp der kühne Prinz, der Freund seiner Kitterschaft."

"Es lebe der König!" sprach auch der Herzog, indem er sein Haupt bedeckte und einen düstern Blick über den Kreis der Nachschreier hingleiten ließ. "Der Himmel gebe ihm eine glorreiche Resgierung wie seinem Bater, und weniger des Kumsmers und der Sorge! Auf Eure Posten meine Herren! König Philipp besiehlt's und sordert strenge Wache, damit die Trauerpost nicht zu früh in die Veste des Sarazenen dringe, und ihn locke, den Schrecken des Heeres zu benuten."—

Die Fürsten gingen und die Laubhütte entleerte sich schnell, nur Brissac näherte sich im Fortgehen nochmals dem Ritter Kuno und sagte: "Bis morgen also, mein Herr von Gruben, und wenn's Euch beliebt im Lager und vor dem Marschall! Prinz Philipp wird gern zuschauen, wenn man zur Ehre seiner Königin und ihrer Damen einen, frechen Beleidiger züchtigt."—

Der Deutsche hatte sich erschöpft von Grimm auf seinen alten Plat gesetzt, und der Tempelritter wandte sich zu ihm. "Es ist ein rohes Wölkchen, diese Pariser, obgleich sie sich mit ihrer Sitte und Courtoisse überall zu brüsten mühen. Trinkt nicht den Wein so hastig, junger Freund, und legt es nicht zu schwer aufs Herz, was hier geschehen. Französisch Blut bewahrt nicht leicht die Zunge und mit ein Paar Fleischrissen wird morgen Alles in's Gleichgewicht kommen. Mich ruft die Pflicht an das Leichenbett des frommen Lubwigs und zu bem jungen Könige. Möge ihm Gott vergönnen, das verwaisete Heer glücklich zu seinem Lande zuruck zu führen. Doch sprecht zuvor, wie war das mit der Mohrin, und wie kam die Ungläu= bige in Eure Rahe und Ihr in ein Berhältniß, das den Hohn dieser Junker wecken konnte?" —

"Die Geschichte ist alltäglich," antwortete Kimo finster, "nur ein Wespenstachel mochte sich an ihr üben. Es begab sich kurz nach unserer Ankunft. Mit Speer und Armbrust gerüstet, jagten wir sern vom Lager nach einer Hyäne, die Nachts unsern Kossen nachgestellt. In den Ruinen des alten Karthago hatten wir ihre Fährte entdeckt, und umstellten den Plat und unsere Hunde klässten

zwischen bem Gestein. Ich ging allein, vorsichtig und aufmerksam. Da flog burch bas Gestränch die schwarze Dirne, wie die Schwalbe vor dem Winde schießt, und ehe ich mich besonnen lag sie erschöpft und athemios vor meinen Füßen. "Schütze mich, weißer Geist," stammelte sie mit Wönen bie jedes Menschenherz verstehen mußte, "benn Agrail, der Todesengel, ist bicht an meiner Ferse!" Kaum hatte sie so gerufen, so schnob auch schon ein Roß mir nahe, und ein gelber Sarazen mit glühendem, verzerrtem Antlit warf sich aus dem Sattel und sprang auf uns heran. "Laß sie, Christ!" brüllte er. "Sekina ist meine Sklavin, Du hast kein Recht an ihr, Du müßtest benn den theuren Kauf= preis zahlen mit ber Waffe ober bem Blut!" — Ich stand noch überrascht und unentschlossen, doch die Dirne hatte sich wieder aufgerafft und flog gegen die Trümmer hin. Ihr nach stürzte sich ber grimme Würger; schon hatte er sie erreicht, schon . die Ohnmächtige gepackt am gelben Halsringe, schon schwang ber Blutgierige seinen Dataghan über ihrem Haupte, da schnarrte meine Armbrust und der Eisenbolzen saß in seiner dichtbehaarten Brust. Wie ich's gethan, warum ich's gethan, wußte ich nicht, aber das schwarze Kind wand sich im Staube vor mir, und füßte meinen Stiefel und meine Knie, und mir fiel bei, wie sie ver= stoßen sen und allein und heimathlos gleich mir, und ich konnte nicht anders als mild und tröstend zu ihr fprechen. Die Jagdgesellen kamen zurück.

In ihrer Glaubenswuth wollten sie bie Heidin opfern, statt ber Hyane sie zum Wild für ihre Bolzen heten. Ich wehrte dem mit Wort und Faust, versprach eine Christin aus ihr zu machen, und rettete so zum zweiten Male biefe Ungluck= Die Geschichte lief durchs Lager. Der Karbinallegat selber, in den Sprachen bes Orients erfahren, übernahm die Heibin zu bekehren, sie ward getauft und eine freie Christin. Seitbem wohnt sie bei ben Weibern der Anechte; doch ver= läßt sie am Lage nie mein Gezelt und forgt mit meinem Diener um die Wette für meinen Bedarf und Nothburft, als trüge sie den Ring der Sklavin noch und habe nur den Herrn vertauscht. Da wißt Ihr nun die große Historie von der Benus von Ebenholz, welche meine Decken säubert und meine Mäntel ausstäubt." -

"Nergert Euch nicht weiter barob, mein lieber, guter Freund!" sagte der Tempelherr, indem Beide das Laubhaus verließen. "Berkannte Sutsthat ist nichts neues auf unserer Pilgerbahn und bei unserer gebrechlichen Reisegesellschaft. Der Schlechte taxirt den Bessern nur nach sich und hängt ihm die eigenen Makel auf sich zum Troste. D wäre doch der Undank so selten, die Dankbarzkeit so heiß und opferreich unter den Christenvölkern, wie man sie bei diesen heidnischen Kindern der Wüste nicht selten antrifft. Der Verkehr meiner Ordensbrüder in diesen Ländern hat solcher Beissiele die Wenge an's Licht gebracht, und sie

dursten nicht unnütz prangen als Musterbilder in den Glaubensbüchern der Christenheit. Wo der Mensch noch der Natur am nächsten steht, da spricht sich das natürliche Gefühl auch am reinsten und wärmsten aus; was die Civilisation Zucht und Sitte nennt, ist oft nur eine weiße Wachs=larve vor einem zersetzen Antlitz, ein glänzender Marmor über Moder und verweseten Gebeinen."—

Sie waren herausgetreten in die frische Nacht, da bemerkte der Templer eine dunkle Gestalt, die niedergekauert unter einer Dattelpalme saß, jetz sich erhob und gebeugt und scheu ihnen näherte. "Da ist Eure Benus;" sagte er lächelnd, indem er dem Deutschen zum Abschiede die Rechte reichte; "sahret säuberlich mit ihr, und straset nicht zu hart an der Elenden, was Andere verschuldeten."— Er schlug den Weg zum Lager ein, und Kuno trat auf die Mohrin zu. "Was thust Du noch hier, Sekina?" fragte er ernst, doch ohne Härte. "Hast Du noch nicht genug an dem schimpsenden Auftritte, daß Du Nachts wie ein sahrendes Weids bild noch immer die Gebüsche durchschleichst?" —

"D Herr," entgegnete die Schwarze, "was hatte die arme Sekina Dir gethan daß Du zum ersten Male Deine strasende Hand an sie legtest wie mein böser Herr zu Byrsa es that? D Herr, Du warest nicht Du, als Du diese Brust schlugest und her Stachel des Dornes wird ewig siken in Sekinas Herzen. Ich kam nur daher vom Lager, um Dir die schlimme Botschaft zu melden, daß der

Tobesengel ben alten König ergriffen und ihm die Krone von der Scheitel gestoßen, denn der Conrad durfte nicht von dem franken Rappen. Als ich Dich aber suchte bei ber Borhuth, und mein Auge nach Dir umsah im Gebusch, und mein Ohr nach Dir horchte auf der Ebene, da trugen die Lüfte seltsame Klänge zu mir. Sekinas Ohr ist gewöhnt, das heisere Geheul bes Leoparden zu hören weit über ben Sand der Wüste hin, und sie erkennt bas Geschwirr ber kurzen Fittiche bes Straußes, ehe ihr Auge ben Stolz ber Wüste zu sehen vermag. Es ist nicht sicher in dieser Gegend. Es war, wie leichter Hufschlag der Pferde, und wie Geschwirr der Fähnleins, welche die Spiten der arabischen Lanzen schmücken. Ehe die Sterne hell hervortreten am Himmel werden Eure Feinde da senn. Darum Herr komm mit mir zum sichern Lager. Hier ist Dein Helm und Dein Schild; Du hattest sie bei bem Wachtposten abgelegt, ich trug sie mit mir hieher, damit Du sicher gingest nach den Wällen Deiner Brüder." - :

"Ein Ueberfall?" rief Kuno lebhaft, "und Du warntest die Posten nicht?" —

"Ich that's, doch sie verlachten die Tochter der Wüste, und auch Du selbst wolltest ja die War= nerin nicht anhören;" antwortete die Mohrin.

"Schnell benn zu den Reitern! was soll mir Helm und Schild, Du kindische Rärrin? Meint Pferd hättest Du bringen sollen von den Wacht= pfählen, schneller wäre ich dann zur Stelle. Mach?

Dich auf und eile Du zurück zum Lager, und stelle Dich als wärest Du eine Botin von mir, und sende und das nächste Reiterpiket, die Escadron de Carcassone zum Succurs."—

Er warf das Barrett ihr hin und sich die Stahlhaube auf's Haupt, und ohne zurück zu schauen, eilte er mit raschen Schritten der Gegend zu, wo er den Stand der äußersten Wachtposten wuste. —

Bald hatte er die Gegend erreicht, einen breiten Wiesenplan, wo bas Gras und Kraut hoch und frisch stand, weil eine Anzahl breitgipflichter Eichen einzeln ihn beschattete; und ein kleiner Bach ihn bewässerte. Er wandte sich bahin wo die Rosse gekoppelt an langer Pfahlreihe auf gutom Weibe= plate lagerten; aber die Thiere schnoben und stampften ungewöhnlich, und einige Hengste wieherten laut und streitsüchtig in die Racht hinauf; stukend horchte er einen Augenblick; ein Wehegeheul traf sein Ohr, ein leises Gemurmel zugleich, als wenn ein Gewitterwind die schwarze Woste, die ihm an der Ferse nachzieht, verkündend durch die Baumgipfel streicht. — "Wachen! Auf aus der Ruh! Ritter bes Kreuzes zum Schwert! Der Feind ist uns bicht an der Stirn!" so bonnerte seine hal= lende Stimme durch die Nacht, und überall warb es auch sofort lebendig um ihn. Das Fußvolk war schnell auf bem Plate; die Spießträger drängten sich ihr Biereck zu formen; die Schützen sprangen durch ben Busch, und man hörte die

Sehnen der Armbrüste knarren und die Bolgen im Köcher rasseln; auch die Reiter liesen zu ihren unruhigen Thieren, und Pierre von Brisse, der ebenfalls heranschritt, hemmte seinen Fuß als er den deutschen Ritter erkannte, der seinem Rosse den Zügel überzuwersen demüht war, und sprach: "Seyd Ihr's, der wie mit der Posaune des Weltsgerichts uns ausschreit? Wo ist der Feind? Rectte Euch wiederum der Herenspuck Eurer Keimath? Oder tanzet Ihr in den Aräumen eines Nachtswandlers? Ich sehe nichts, höre nichts, und des schritt noch eben die Posten."—

: Runo wollte antworten, doch es bedurfte spiner nichtz: was geschah antwortete schneller und anschaulicher, als der scheltende Franzos es gemunscht. Ein plötliches Rauschen wie Wasser= fturz und Wolkenbruch erhob sich ringsum; die lichteren Räume zwischen ben Bäumen wurden verfinstert, und es blitte und zuckte lebendig in dieser Finsterniß: bann schnob es heran und dunkele Thiergestalten brachen hervor, porn zur Geite; dumpf und verhalten vernahm das Ohr den grau= sen Feldruf: Gott ist Gott! Allah ak Allahk-idie Parole des Mords, und auch das tapferste Fran= fenherz mußte erbeben. — Es war ein Ueberfall der Afrikaner, und sie waren durch die Dämme= rung herangeflogen in bedeutender Babl auf ben windschnellen Pferden und hatten die Posten nie= bergeritten. Ehe die Reiter in den Sätteln saßen, fühlten fie schon die krummen Damaszener im. Rackensiden ikuzen. Speer im Mückenst ihr das Fusvolk, eine feste Linie gebildet, wüthete schon der Maure: und der Araber mitten zwischen ihm und warf auch die Kräftigsten mit dem gewandten Roß auseinander. Die christlichen Krieger stellten sich, wie's traf, einzeln und in kleinen Rotten zur Wehr, duängten den Rücken an die dicken Baumsstämme, wo sie solche erreichen konnten, hingen und klammerten, sich zverzweiselnd selbst an die Währen und Sättel der Feinde, um eine Stütz zu gewinnen fürz dem Dolchstoß und Faustschlag; aber der Kampf blied zu ungleich, der Kortheil der Angreiser, ührer Lebergahl zu groß, und eint guter Soldatentend erschien als iehte einzige hossnung, imm eine

der deutsche Mitter Kuno, schnell das Gewicht bes Augenblieks überschauend, hatte den Zügel seines Mosses sehren lassen, hatte glücklich das Schwert blank gemacht, und stürzte sich dorthin, wo er den ansehnlichsten Hausen der fränkischen Lanzenknechte im ansichern Halblichte erkannt, in der Absicht, sie in Ordnung zu stellen und an ihrer Spike ritterlich zu retten, was zu retten sep. Doch kaum war er bei den Wassendrübern, so brauseto eine neue Reiterwolke auf ihn ein, und nicht mehr Zeit ward ihm vergännt; als zwei Schwertstöße zu thun, so fühlte er sich gewarsen, zestoßen, getreten; gequetscht vom Reiteranlauf; er taumelte, Streithämmer, scharse Klingen schlusen auf seinen Stahlhut, wie Donnersturm sausete

es durch sein Gehirn, und er stärzte nieder mit schnellverlöschenden Sinnen, als hätte ihn ein Wetterstrahl vom zürnenden Himmel tödtlich ges trossen. —

Hell strahlte die große, rothglühende eben aufgegangene Monbesscheibe in Often, und schof ihr Licht unter ben Sipfeln ber Eichen hin und bes leuchtete klar und fast mit Tagesscheine ben blutis Wiesenplan. Langsam erwachte Luno wie aus einem schweren und unerquicklichen Schlafe. Alle seine Glieber schmerzten und eine eisige Kälte hausete in bem Mark seiner Knochen, als wäre ber Tob schon Herr geworden in ihnen; aber auf ihm lag es schwer und heiß und beengend, wie er sich erinnerte aus: der Knabenzeit, wenn der Ap Rachts den volldlütigen Burschen nach einer tüch= tigen Abendmahlzeit gebrückt. Allmählig öffnete er die Augen, doch das Mondlicht blendete und er vermochte nicht zu erkennen. Er regte bie Arme und umfaßte, was ihn preßte, um sich von ber Last zu befreien, und seine kalte Hand fühlte warmes und sammetweiches Fleisch und menschliche Gliebmaßen. Doch sogleich ward ihm bie Brust frei, und als er mit einem tiefen Athemzuge Ka jett aufrecht sette, kniete die Mohrin neben ibn, starrte ihn mit weitoffenen Augen an, und breitete bann mit einem Jubelschrei bie Arme aus gegen ben Mond.

"Wie. kommft Die hieher, Amna ?" fragte er mott und leife.

"D Here, so zürnest Du: nicht mehr, "rief das sowarze Mädchen, "denn Das nennst mich wieder bei meinem neuen Ramen, den mir der freund: liche Christenpriester gegeben! Aber wie ist mir denn? Du debsti wirklich, und Sekina hatte sich zu Dir gebettet, um Dir nachzusolgen über die Brücke des Paradieses."—

Runo versuchte sich ganz aufzurichten, doch versmochte er's nicht. "Wo sind wir und was gesschah mit mir?" fragte er sich besinnend und ums herschauend; aber schaudernd kehrte sein Blick von der Runde zurück und hastete an Sekina's leuchstenden Augäpfeln. Die Leichen seiner Gefährten bedeckten rundum den Boden, sast alle nackend, der Wassen und Kleider beraubt. Alle gräßlich versstümmelt, diutbeströmte Leiber ohne Köpfe, und nur drei Schritte von ihm streckte sich im hellsten Mondlicht, kenntlich am Scharlachwamms mit gelzben Rienen bestickt, der Rumpf des trohigen Brestagners. Brissac.

"Ach! Herr!" seufste das schwarze Mädchen. "Die Schutzeister Deines Bolkes haben geschlassen, und die schwarzen Zind, ja der böse Eblisselhst kamen mit dem Abende und schritten über diesen Ort. Sie, haben den müthigen Ben und seine schwellen Reiter herbeigerusen zum blutigen Dienste, und der nebarmherzige Todesenzel hat mit seinem Messer die Seelen aller Deiner tapfern Freunde von ihren Leibern gektennte Dischaum stießest Du die arme Sekina von Dir, als sie Dir Warnung zuschringen: gehachtek Das heiße Sier tränk, was den Prophet wethoten, hatte die Simte Deiner Brüder betäubt zund derum sind sie nun ganz still geworden, sund werden Dich nicht mehr erzünnen; die schwache Sekina nicht mehr reißen und stoßen; und nicht mehr teinken aus dem ges fährlichen Becher."

Ein Grauen rieselte über des Ritters Haut. "Doch wie ward ich erhalten, Anna, warum theilte ich nicht das Loos dieser Unglückseligen?" fragte er.

Das Mäbchen sentte furthtfam die Augen. "Du mußtenicht zürnen blieber Herr Kerr Haffüsterte fie mit Asugstichkeit, "daß Deine Magb nicht that, wie Aber bei Drinem und meinem Sott! Du besowien. ste konnte nicht, gehorchen und hätte Deine Hand sie zur Stelle mit dem Avdergestraft. Ich ifoigte Dir von ferns ich fah die braumen:Göhnerdes Ge= febes heranflumen, eine Doorde hungriger Dunde, die verzehrt, was vor ihren Zahn kommt ; ich sah Dich fallen in bas Gras, and sprang butch Pferde und Meiter herzust Dir beizustehen. Aber Du Tagest leblos; Dein wamner Athem besührte meine Wangernicht; mein Wind: suchenvergebens Dec Beben : Anzuhauthen ; Dein Ange Iffnete Sich nicht meinum Schmerzensruf: Uhrbriddich nunherschamete, lagen die Kriegerinkt bum vohhen Kruge alle hire geschlachtet auf bem Beafe ; und bie Böhne bee

Islams beraubten fferihrer Rleiberg und setten den Todten ihre Messer an die Kehler: Da stieg eine ungeheure Angft hinauf bis in Gekina's Herz, und es war, als kame auch mir der Lov in bem Gebanken', Du würdest beschimpft daliegen ohne Decke für ben Schafal und die Hyane, und sie würden Dein lockigtes, liebes Haupt fortkragen auf ihrem Speere zum Spott'und'zur Freude ber Weiber in der Stadt des bkaunen Königs. Und ich — O verzeiste, Herr, Deiner Magd, Vasisse sich solches unterstanden!—Und ich warf mich auf Dich und streckte mich lang aus und bedeckte Dich mit meinem Leibe im hohen Grase. Und mein Schutzeist stand neben mir und blendete die Mörs der, daß sie mich halten mußten für ein Mohrens find, das unter ben Hufen ihrer Pfetbe den Tod gefunden. Als aber bie List gelungen, als' se aufbrachen mit ihrer fürchterlichen Beute belaben, und des Führers Befehl sie zum schnellen Abmarsch mahnte, weil er die geflüchteten Christen fürchtete und die Rächer vom Lager her durch sie geweckt, da übersiel mich die plötsliche Lobesstille wie ein neuer bezwirigender Feind; Dein kasser Leib machte auch mein Blukkerstätren, und ich lag fast sinnlos, wie Du, und mag wohl nur kürz vor Olr durch bas heilende Licht des Mondes erwacht sehn, bas ouch Dich mit neuem Leben burchströmte."

"So danke ich Dir Leben und Ehre, und Die ws im Uebermaaß vergolten und wett gemacht, was Du mir als höchste Wohlthat angerechnet."— Der Mitter nahm babei unwillführlich ihre Hand und brückte sie herzlich.

"Wie konnte die schwache Sekina Dein Leben zu schützen gedenken unter bem Regen von Stahl ber graufamen, mitleidslosen Männer?" entgegnete sie. "Das Weib ist nur in Schwäche und bei den Bölkern der heißen Sonne nur zur Dienstbarkeit geboren, und manche Stämme unsers Glaubens in Osten begraben bie Töchter lebendig auf dem Berge Abn Dalama, wenn nicht ein Reicher zwei tüchtige Kameele für das wimmernde Neugeborne bietet. Als Gott, die Weiber des heißen Landes schuf, traf sein Blick ber Berachtung und des Mitleids die Geschaffenen. Ja, wäre Sekina ein Knabe, sie würde mit Dir gerannt sehn zur Schlacht, und hätte por Dir gestanden als Dein Schild und als Deines Hauptes Eisenschirm. So wollte sie nur den todten Herrn vor Schimpf bewahren und mit ihm sterben wie bas treue Roß, das neben dem Gebieter im Sande der Wüste verdürstet." -

Gedankenvoll starrte der Ritter auf sie hinab und mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke blickten der Schwarzen sunkelnde Augen zu ihm auf, als wollte sie lesen, was in der Seele des Schweigen= den vorging. —

Ein Geräusch ganz in ihrer Näheschreckte Beide auf; ein dunkler Schatten trat um den Baumstamm por das Mondlicht, und ein reichgekleideter Tuneser stand dicht vor ihnen. "Ist noch Lebendiges an dieser Stätte, wo ber schwarze Würgengel Saab Al Gassani der Schnitter gewesen?" fragte der Fremde, und seinen Säbel vorstreckend, setzte er mit Hast hinzu: "Gieb Dich, Christ, denn Deine letzte Stunde ist gekommen!"—

Der deutsche Ritter hatte sich gewaltsam vom Boden ausgerichtet, doch schwankte er und mußte sich stützen an der rauhen Rinde des Baumes; doch zwischen ihm und dem Feinde lag schon die Schwarze auf den Knieen im Grase.

"Höre mich," freischte sie mit den schneibenden Tönen der Aodesangst, "höre mich, Sohn einer rechtgläubigen Mutter, ehe denn Dein Schwert schneidet! Schone, o schone dieses Mannes! Se= denke an die Stunde des letzten Serichts, wo auch Dir bläset der Engel Israsil die Drommete der Bestürzung! Dein Feind ist ein Kranker, ein Ster= bender. Wessen Hand die Schwachen schlägt, den wird richten die Waage Mihrs und der ungestüme Surusch wird ihn von der Brücke Al Sirat hin= unter stürzen, daß er nimmer schauet den Sarten der Slückseligkeit und die Mädchen mit den großen Augen im Al Jannat."

"Was bettelst Du, sündige Dirne, um das Les ben eines Feindes des Propheten?" fragte erstaunt der Tuneser. "Bist Du eine Abtrünnige und fürchtest nicht die siebente Hölle, zu welcher Bas naud = Vezads glühende Hand die Heuchler schleus, bert?"—

"Glaube mir," fuhr Sekina fort und ihr Athem flog in steigenber Angst, "bieser Mann ist ein Ges rechter unter ben Ungerechten und Berbammten. Er hat mein Leben, das Leben einer Gläubigen gerettet aus ber Hand ber Morbsüchtigen; er hat ohne Raufpreis und Lohn die Kette von meinem Halfe genommen, und mich frei und fessellos auf die Weide gesandt, als wäre ich eine Saiba, eine Rameelkuh, die ihm zehn blanke Ralber geschenkt; er hat mich gefüttert und getränkt, und mich gehalten gleich ber Tochter seiner Mutter, da ich boch ein Abscheu war vor ben Blicken seines Bolkes. D barum muß ich betteln vor Deinem Knie, bis Du mein Leben für das Seine genommen! Sohn bes Jelame, sen ein Gerechter, bamit Du kosten mögest im Paradiese ben Trank aus bem Teiche des Propheten, welcher frischer und kühler ist als der Schnee, süßer als Honig, milber als Milch= rahm und wohlriechender als der Bisam, und wer ihn getrunken, dürstet nimmer." -

"Predigst Du boch gleich einem Marabut und Ausleger des Sesetzes!" entgegnete der Moslemin lächelnd, und mit Stolz setzte er hinzu: "Ich ward geboren aus dem Stamme Azd, dem edelsten Ara= biens; ich bin der Nächste nach dem Herrscher die= ses Landes, denn mein Bruder Omar Ebn Tha= bet besiehlt in Tunis, und Mulay Mostanca Al Azdi hob noch nie seinen Stahl über dem Haupte eines Wehrlosen."

"D möge Dich segnen ber Hauch bes großen

Propheten, daß Krankheit und Apdikeine Gewalt über Dich haben, und mögesteilen ohne Schmerz von der Erde scheiden und ewig ruhen im Schatzten des Baumes Auba. des Baumes der Seligfeit!" lallte das Möhchen erschüpft.

"Zage nicht " Franke!" sprach ber Auneser jest au dem Ritter gewandt. "Ich haffe bie Topfern Deines Bolkes nicht, und ich erkannte Dich schon an Deinen gebleichten Locken. Wir find uns be= gegnet im Gefecht unter ben Wällen Karthago's, als die Keiglinge aus Westen ihre, Gezelte mit ties fen Gräben zuifichern gebachten, und Du lenktest Dein Ros und: schwangest Dein Schwert gleich einem Sohne: des glücklichen Landes. Du mußt mir folgen, aber sich will Deine Wunden binden lassen, und Dein: Leben soll gesichert senn in Mus lay's. Hause, bas, schwöres ich Dir bei meinem Barte." — Er faßte sich an sein Kinn-, ald. eine Trompete fern, aber deutlich erklang. "Ha," fuhr er auf, "es nahen Reiter Deines Wolkes, welche fommen, bie Leichen ihrer. Wollder zu tholen & de= nen Snab's Sichel bie Käpfe genommen. Dusef, die Pferbe herbeil Bir sind die besten auf dem nächtigen Falde, und mulfen Die Ahore der Stadt gewinnen ":ehe man uns den Weg verlegt." ---

Nitter Huno's Brust schwall hoch hei den Ade nen der sernen Ariegsmussky, mit Entsehen durche suhr seine Phankasie den Gedanke, ein Sesangever, ein Sclav zu werden; er blickte mit heiser Sehns sucht nach dem nackten Schwerte, was nicht weit

von ihm am Boben funkelte; er wollte banach greifen; aber feine Glieber versagten ihm feben Dienst. Indessen hatten sich vier Bewaffnete auf des Tunefers Ruf mit den Pferden genähert; Ses kina ergriff bes Ritters Hand, brudte fie fest und sah ihn babei bittend und schmerzlich an. Er gebachte des Auges seiner Mutter, welches also gar oft den Trot bes Anaben beschworen. Gebuldig und in Ergebung ließ er sich auf eines ber Rosse heben, die Mohrin schwang sich behende hinter ben Sattel eines Reiters, und nachdem auch Mulan seinen lichtbraunen Hengst bestiegen, und lächelnb noch einen tühnen, spöttischen Blid nach ber Segend gefendet, von woher die Trompetenstöße nur langsam sich zu nähern schienen, flog ber Reitertrupp: leicht und fast geräuschlos unter den Bäumen hin, und hinaus und hinweg über die mondhelle

Freiheit bes Willens ist das höchste Gut aller benkenden Wesen, ohne ste keine Großthat, keine Tugend möglich, und keine Slückseligkeit vorhansben. Die Snade des Himmels milberte in den ersten Wochen nach jenem Schauerabende den Zusstand bes jungen deutschen Heldenblutes, dem diesser höchste Schatz durch fremde Schuld verlorer gegangen. Die Folgen seines Sturzes unter die Huse der seindlichen Reiterei brachen hervor; er war nicht Herr seiner Glieber und hestige Fieber

The face of the state of the st

verlösichten seine Gebanken. In den lichten Augens blicken, die je zuweilen die Finsterniß seines Gei= stes wie Mondlicht in schwarzen Nachtwolken un= terbrachen, sah er bie buntele Gestalt seiner Freun= bin-Sekina weinend an seinem weichen Bette figen, aber er vermochte nicht zu reben mit ihr; auch glaubte er ben kleinen Suillaume von Fiennes einige Male am Fuße feines Bettes zu erkennen, auch einen Mann mit langem weißen Bruftbarte, ber ihm fühle Trante einflößte, imgleichen ben Feind, der ihn hieher geschleppt, mit dem edeln gebräunten Antlite und der gebogenen Rase über kurzgeschnittenem schwarzen Barthaar, Aber biese Bilber wurden immer wieber verlöscht burch die grausen Träume von ben blutigen Köpfen seiner Baffenbrüber, die er bei seinem Einzuge in die Stadt im Scheine rothglühenber Pechpfannen aufs gesteckt gesehen über dem Thore ber Maurenstadt, durch das Bild des heißblütigen Brissac, der in voller Rüstung und boch kopflos zum Zweikampfe auf Aob und Leben vor dem Marschall gegen ihn anritt, burch bas Gespenft bes alten Königs Lub= wig, bas an sein Lager trat, ihn mit eiskalter hand berührte, und mit hohler Stimme befahl, ihm in das Grabgewölbe der Kirche von Saint Denys zu Paris nachzufolgen. — Ein tiefer, to= desähnlicher Schlaf, ber einige Tage ausbauerte, stedte endlich nach mehreren bangen Wochen seiner Rrankheit ein Ziel, und eines Morgens erwachte Ritter Kuno mit hellen Sinnen, heiter und ge=

städt, als wäre die lette Bergangenheit nur em Traum gewesen, und blickte mit klaren Augen auf seine Umgebungen.

Mit Erstaunen sand er sich auf einer gar besquemen Ruhestatt; ein geräumiges, lustiges und hochgewölbtes Gemach umgab ihn; kostbates Seräth und Geschirr stand neben seinem Lager, und die Mohrin Sekina kniete neben seinen Polstern, küßte ihm die Hände und lachte durch Thränen.

Er setzte sich auf und ohne Mühe und seine erste Frage war: "Wo sind wir, Anna? Und wie steht es um das Christenheer?"—

"D Heil mir, daß ich diesen Morgen sah!" rief die Schwarze mit zum Himmel ausgebreiteten Armen. "Erkennst Du denn wirklich Deine Sclavin? Ist es Deine sebendige Stimme, die wie Saitensklang mein Herz berührt? Lebt mein Erretter, mein freundlicher Herr, und strahlt das Frühlingsslicht der Genesung aus Deinen hellen Augen?"—

Der Ritter schauete sie und sich und Alles um ihnen einige Augenblicke an, und seine Erinnezung erwachte jetzt licht und beutlich. Düster falztete sich seine weiße Stirn. "Wir sind in Tunis!" sagte er halblaut. "Ich weiß, wir sind Sefangene, Knechte ber Feinde des Slaubens. Es ist mir, als wäre das schon lange gewesen; darum sprich, Anna, sage zuerst, wie steht es im Lager des Königs?" —

Die Mohrin seufzte, doch antwortete sie gehor= sam: "An demselben Abende, an dem der König starb und der Leichtsinn Deiner Gefährten Dich in die Hände der Mauren warf, landeten die Sizilias ner in der Bucht, und belebten den gesunkenen Muth Deiner Glaubensbrüder."

"Und was that Carl von Anjon?" fragte der Aitter lebhaft. "Wanken die Steinwälle von Ausnis noch nicht unter seinen Mauerbrechern? Leuchstet dieses Morgenroth noch nicht zur Erlösung und zur Rache dem tapfersten Fürsten der Christensheit?"—

"Das Kreuzesheer hat die verpestete Küste ver= lassen und bedrängt bie Stadt; doch ohne Frucht war bisher ihre heiße Arbeit. Viel des Blutes ist in den Stürmen geflossen und viele der Mütter weinen um ihre Seborenen. Die schlauen Krieger aus bem Lande Italia haben einem Heerhaufen, der sich hinaus gewagt, den Rückweg verschlossen, und wenn man vom Thurme hinabschauet, siehet man in Westen noch ben Sand bedeckt mit zahllo= sen, unbegrabenen Leichen, über denen die Züge gieriger Raubvögel flattern. Ein anderes Mal jog ein maurisches Geschwader aus ben Thoren und versuchte auf Omars Besehl die Christen in die Sebirge zu locken. Doch der fremde König ers fannte die List, ehe sie gelungen, und umstellte tie Berge und verschloß die Zugänge, bis Dein König herangezogen mit allen seinen Rittern und Schüten. Reiner ber Streiter Arabiens und Mau= ritaniens kam zur Stadt zurück, ber Durst und hunger trieb sie in das Schwert der Christen, und

von Tunis Wällen sah man alle Dörfer des Gebirges in Flammen leuchten eine ganze Nacht hindurch, und am Morgen zogen die Franken jubelnd an der Stadt vorbei, und der stolze Omar wüthete, wie er ihre schmetternden Trompeten hörte, und die Züge der Ninder und Kameele überdlickte, die man zwischen den Schaaren der Christen vorübertrieb."

"Und ich war nicht dabei und lag hier, der Schatten eines Mannes!" rief der Nitter mit Heftigkeit und Ingrimm.

"Sie töbteten die Wehrlosen und schonten nicht die Mütter der Säuglinge; nein, Sekinas Erköser hätte dort nimmer eine Freude seines Schwertes und eine Blume seines Muthes gefunden!" entgegenete die Mohrin mit dreistem Vorwurse.

Runo schwieg, und betrachtete das Mädchen genauer. Er bemerkte, daß sie ihre Tracht verändert, das leichte und armselige Gewand der Sclavin abgelegt hatte, daß sie die Kleider der maurischen Frauen trug, ja von den seinen Stossen der höhern Klassen, und daß auch der Schmuck der blanken Armspangen ihr nicht sehlte und des werthvollen Stirnreises, welcher höher schimmernd die rabenschwarzen, glänzenden Locken durchzog. Er sprach seine Verwunderung aus und Sekina ergriff mit beiden Händen seine Rechte und ihre beweglichen Sesichtszüge drückten eine tiese Ereschütterung der Seele aus.

"herr," antwortete sie mit bebenber Stimme,

"Du mußt nicht zürnen, wenn Deine Magb Dir bekennet, daß in den Tagen Deiner Nacht sie ein Sonnenstrahl traf, daß in den Stunden des Leisdens um Dich, sie ein Becher der Freude erquickte, und stark machte zur Ausdauer au Deinem Schmerzenslager. Sekina wanderte allein durch die große Welt, ohne ein Wesen, das die Natur ihr zur Stütze geschassen, ohne ein Herz, das ihr Empsinden begleitet und mitgefühlt; sie ging heismathlos auf den Straßen der Fremde und konnte nirgend sagen, diese Erde ist das Eigenthum meisnes Vaters, dieses Siezelt von der Haut des Kasmeels genähet ist mein eigen Dach, dieses blanke Rind habe ich großgezogen auf eigener Weide. Ein Lichtstrahl schoß vom Mittag her auf meine Scheitel, und es ward hell und anders."

Der Ritter hatte mit immer wachsender Aufmerksamkeit zugehorcht; ein eigenes, bislang ihm unbekanntes Gefühl drückte sein Herz, und er wagte die Schwarze nicht zu unterbrechen, und als er jett mit Hast hervorstieß: "Anna, Sekina, was geschah mit Dir?" — und sein scharfes Auge die Antwort voraus von ihrem hochrothen Munde rauben zu wollen schien, da rauschts der bunte Teppich, welcher den Eingang verhing, und Mulay Al Azdi, der Maurenprinz, trat in das Semach. Die Schwarze verschloß die schon geösseneten Lippen, sprang auf und beugte sich mit über die Brust gekreuzten Armen. Der Maure winkte ihr gebieterisch zu, und sie neigte sich tieser und

ließ die Manner allein. Ein Schimmer unvershehlter Freude überstog die ernsten Züge des schwarzbärtigen Muselmannes, indem der schlanksgewachsene Arieger sich dem Bett des Ritters näsherte. Er kreutte sein Anie und setzte sich auf das Polster, auf dem so eben die Mohrin gekniet, und betrachtete den Ritter scharf und genau mit den großen, funkelnden Augen.

"Der Sohn der geheimen Kunst, Mervan, der Arzt, trug keine Lüge auf der Zunge;" sprach er. "Seine Weisheit verkündete gestern, Du bedürstest sein nicht mehr, Christ; der gesegnete Schlummer, den der gute Seist denen sendet, die reines Sewissens sind, würde Dir Senesung geben, und Du würdest erwachen als ein starker und Sesunder. Dein Auge ist hell wie der Morgenhimmel; Deine Wange geröthet gleich der Frühlingsknospe am Pfirsichbaum; Du bist genesen, und Mulays Seele ist mit Freude erfüllt."—

"Ich danke Dir, Fürst;" antwortete Kuno versstimmt durch die Störung seines Zwiesprachs mit der Schwarzen; "obgleich mir Dein Gruß wunders bar klingt, weil dessen Mund Gnade spricht, dessen Hand sich unbarmherzig hob zum Verderben desselben Gegenstandes." —

"Franke, Du irrest Dich in mir;" entgegnete der Maurenfürst. "Dieselbe Wolke, welche zerstörende Blitze wirft, ist gefüllet mit dem Regen, der die dürre Flur tränkt und die matten Pilger erquickt. Ich bin ein Freund bes Christenvolkes; die Mutter,

welche mich gebar, war in Deinem Glauben getauft, ehe fie mein Bater kaufte auf bem Markte von Babylon. — hast Du nie gehört," fuhr er nach einer Pause fort," von ben Boten, Die aus bem Lande der Mauren kamen an den hof bes Königs Ludwig, und den Zweig des Delbaumes bin und jurud trugen? Es waren meine Boten, und fie trugen gleich ber verschwiegenen Brieftaube meine Wünsche über das Meer. Damals lebte mein Bater noch, ich hieß der Liebling feiner Augen, und sein Wort hatte mir oftmals versprochen, ich follte erben seine Krone und dieses Reich, wenn ihn der Todesengel abgerufen. Die Stunde, welche die Seele von dem Körper trennt, kam unerwar= tet, als er noch stand in voller Kraft über ben Scheiteln seiner Knechte gleich ber Zeber auf ben Sipfeln des Gebirgs. Ich führte gerade einen Theil seines Heeres gegen die Widerspenstigen und Ungehorsamen im Dattellande. Mein älterer Bruder Omar Ebn Thabet, den eine andere Mutter im Schooß getragen, stand an der Leiche des Paters, sein Honigwort gewann die Reichen und Gewaltigen in der Königsstadt, und als ich zurückkehrte, saß er auf bes Baters Throne, und ich mußte mich in den Staub werfen vor dem Herrischen gleich dem untersten seiner Anechte."

Die dunkeln Augen des Mauren funkelten gleich aufgkühenden Kohlen, durch die der Wind fährt, und seine edeln Züge entstellte der Grimm, indem er wiederum eine Weile in Schweigen versank.

"Du verstehst mich Christ," begann er bann wieder," Dein bufteres Berftummen spricht es aus ohne Lon, und Du gehörst ja zu ben Mäch= tigen Deines Volkes. Ich muß unterthänig seyn, wo ich zu befehlen bestimmt; meines Brubers Stimme gebot meinem Fuß, daß er gehe hiehin, dorthin; meines Bruders Ruf gebot meinem Schwert, daß es tödte oder beschirme. D hättet Ihr lässigen Franken nicht so lange gezögert, ehe Ihr das Schiff bestieget und landetet im Hafen von Conah! Biele Eurer Brüber wandelten bann noch unter bem Schatten ber Bäume und freueten sich des kühlen Abendwindes, die jetzt modern auf den bürren Feldern. Die Hand ber Freundschaft würde Deinen König empfangen haben, ehe benn der giftige Hauch der Pest sein weißes Haupt in ben Staub gelegt."

"Und was schwebt jest um die Scele Mulays,

des kühnen Prinzen?" fragte Kuno gespannt.

"Mulay hoffte auf die Tapferkeit Deiner Waffensbrüder und auf die Stärke ihrer ritterlichen Schwerter; aber sie sind gekommen mit den Fittichen des gelähmten Ablers und mit den stumspfen Krallen des gealterten Löwen." Er blickte tiessinnig an den Boden, doch rasch dann ausstehend und mit Herrscheraugen rund umschauend setzte er hinzu: "Ich harrte Deiner Genesung wie der Pilger hoffend sich sehnt nach dem Brunnen der Oase. Leben, Freiheit und reicher Lohn aus Mulays Schatzewölbe sind Dir gewiß, wirst

Du ein Freund seyn bes Christenfreundes und Deine Rraft feinem Dienste leihen. Bose Genien, dunkelwangige Jins umflattern bas Haus Omars, des Aprannischen; die Untreue geht auf aus dem Kelde, welches Hartherzigkeit besäete; hinter bem Schmeichelworte der Freunde des Unzuverlässigen lauert die gespaltene Bunge der töbtenden Schlange; und außen dicht an den Thoren ber Königsstadt tönt hell ber Schilbschlag bes kampflustigen Be= herrschers ber italischen Insel, und Mulays Ohr horcht mit Lust ben Klängen, die ihm willkom= men sind. — Schone Dich, Christ; stärke Dei= nen Leib mit der besten Kost bes Hauses, benn nur im gesunden Leib kann bie Seele mächtig wirken. In wenigen Tagen witst Du von mir hören, benn ich werbe Dein bedürfen hier in ber Stadt ober auch im Lager bes Siciliers, und bis dahin erhelle Deinen Sinn, und treibe Spiel und Scherz mit dem Gesellen, den ich Dir mitge= bracht." —

Er grüßte freundlich mit der Hand zum Abschiede, und als er den Teppich des Einganges gehoben, ergriff er einen Menschen, der außen gestanden, und schleuberte ihn mit muthwilliger Kraft in das Semach. Es war der kleine Guilslaume von Fiennes, der mit kahlgeschorenem Haupte und in settsamer Bekleidung sich schwinsbelnd im Zimmer umherdrehete, als er jedoch festen Stand gewonnen, sogleich zu dem Deutschen lief und ihm beide Hände entgegen streckte.

"Gesegnet sey die heilige Genovera," rief er kläglich, "daß sie und wieder zusammen gebracht; selbander hat jede Roth nur haldes Gewicht, und auch die ewige Todessurcht unter diesen braunen und schwarzen Geschöpfen, welche wie Menschen aussehen, aber nie lächeln und vergnügt sind; wird leichter, seit mir Dein christlich Antlit gegensübersteht, Kamerad."—

"Und wie kamet Ihr hieher, Ritter Guillaume?"

fragte Kuno neugierig.

"Buße, lauter Buße für unsere Sünden, für die Frevel am Borabende des Sanct Bartholomäus= tages und in der Todesstunde bes heiligen Ludwig! e kein spanischer Inquisitor versteht es so gut, Sünder zur Reue zu bringen als hier diese Herren mit den tupfernen Sefichtern. In der Unglücks= nacht am Fluffe Mesherba bachte ich als ein kluger Cavalier mein Leben dem Könige und dem Heile der Christenheit zu salviren, denn ich sah sogleich, baf wir Eins gegen Zehn standen, und folch Rechenexempel macht eine tapfere Retirade zur Pflicht jedes vernünftigen Kriegers. Ueberbem hatten wir etwas zu stark getafelt, um bequem fechten zu können, und ich gab bemnach meinen turgen Beinen tein Parbon, um recht schnell den Waffenbrübern die schwergerüsteten Escabrons de Chalons und de Beauvais zu Hülfe zu rufen. Aber ber Weinbunst und das Abendlicht verwirrten meine Sinne; ich lief wie ein angeschoffener Hirfch, doch ich fand kein Lager; und als der Mond auf=

ging, merkte ich, daß ich statt nach Ost nach West meine Retirade gemacht, und mich in einem Dorse befand, dessen ganze schmutzige Semeinde mich augenblicks umzingelt hatte, und mit Prügeln und Fäusten meinen lieben Leib bearbeitete. Helm und Schwert hatte ich verloren, konnte also ihnen nichtt von französischer Turnkunst zu kosten geben, und mußte still halten wie ein armer Sünder, dem der Senichtsfrohn das Addiren auf eigenem Rücken lehrt."—

"Armer Snikaume!" lächelte Kuno.

"D es war eine Ponitenz zum Erbarmen!" seuszte Fiennes. "Der frömmste Pater hat nicht so viel Geißelstriemen in einem ganzen Jahre auf= zuweisen, als meinen Ruden in einer Stunde zur bunten Landcharte wandelten. Dazu riß man mir jedes Kleidungsstück ab, daß ich beschämt da= stand wie Abam nach dem Falle, und die Weiber schoren mir die herrlichen gesalbten Locken ab, mit benen so manches eble Fräulein in ben Gärten der Loire getändelt. Am Morgen trieb man mich dann gleich einem fetten Hammel gebunden zur Stadt, und es würde auch wohl zum Schlachten gekommen senn, wäre uns nicht der große braune. Prinz begegnet, dem auch Du zugehörst, und hätte er mich nicht für eine Handvoll Silbermünzen als einen fast schon gar geklopften, tartærischen Braten dem Tigervolke abgeschachert. Ach! Freund, in der Fremde werden die dümmsten Knaben klug. Me wir uns das rothe Kreuz auf die Schulter

nähen ließen, prahlten wir mit Tobesverachtung, und thaten, als ware bas Leben eine blanke Spielmarke. Was giebts benn noch für Sut unb Fröhlichkeit ohne das Leben? Der Prinz hat mich da in allerlei Aröbelzeug gesteckt, das einigen Dutenben driftlicher Schächer gehört haben mag, und ich gleiche eher einem Pariser Fastnachtsnarren als einem Ebelherrn bes königlichen Hofes von Mavarra; ich habe nichts genoffen seit jenem schönen Abende als Gerstenbrot und Bohnen, die Lieblingsgerichte der Sancta Genoveva, wie unsere frommen Bäter versichern, und bennoch find mir biese traurigen langen Tage in einer Art Zufriedenheit vorüber gezogen, benn bas Leben schien mir boch unbefährdet, und wer lebt, hofft auch und darf wünschen, und bescheibene Wünsche soll ber Himmel hören." —

"Du durftest umhergehen, sehen, hören; hast Du Hossnung gewonnen auf baldige Freiheit für und? Denn seit ich den Fiebertraum von meinem Geist verscheucht fühle, denke ich nur das, und Jeder, der die goldenen Sporen trug, kann in solcher Lage keinen zweiten Gebanken hegen."—

solcher Lage keinen zweiten Gebanken hegen."—
"Freiheit? Flucht aus Tunis?" entgegnete bes bächtig Fiennes auf die hastige Frage. "Wenn wir die Hälfte bes Mantels hätten vom Bischof Martin, die er dem Bettler gab, und die heilige Hülle uns unsichtbar machte, dann vielleicht! Jedes Auge in Tunis ist für uns ein Katenauge, das die Maus hütet im grausamen Spiele, und mit

jedem Lage werben ber Augen mehr, seit König Carl von Anjou bas Kriegesspiel ernster treibt. Noch gestern war ber Plat, wo die Babstuben stehen, überfüllt mit neuangekommenen Schaaren aus bem Güben und Often, die König Omar zu sich befehligt. Die Stlavenwärter sprachen unter sich; diese neuen Kriegsteute und ihre fürstlichen Führer sepen mehr gegen den innern Feind als ben äußern berufen. Der König soll bem Bruber nicht trauen, der durch milbere Gemüthsart unter den Feldherrn sich manchen Freund gewonnen. Bas nutt uns solcher Zwist; wir bleiben vorerst arme Anedyte mit stolzen Herzen und hochmüthi= gen Träumen, und wechseln höchstens dabei bie herren. Dir möchte bas freilich noch weniger behagen als mir, benn wie ich jest erst bemerke, bist Du auch hier ein Fortunatus gewesen, und ich glaube wirklich bie Hexenfrauen, in beren Bergen Du geboren, sind Dir getreulich auf Bock und Besenstiel nachgeritten bis in die Bucht von Kar= Weiche Polster und feine Decken lagen unter Dir, indes man mich auf hatbverrottete Schaffelle bettete; und Du hast des Prinzen Küch= jettel mit ihm getheilt nach der Weise frankischer Rüchenmeister. Derlaube mir eine Mecreation!"-

Er kauerte sich hastig nieber, und mit einer Begier, die dem Deutschen Freude machte, verschluckte er alle Erfrischungen und Geträuke, welche weben Kunos Bett sich vorsanden, und mit Mühe entriß ihm der Aitter ein Fläschchen, das seinem

Neußern nach die Arznei enthielt, welcher Kuno seine Sesundheit verdankte. —

Die Gesellschaft bes Waffenbrubers, wenn er auch früher nicht Kunos Liebling gewesen, erhei= terte und zerstreuete ben Genesenen; er verließ fein Lager, und trat von ihm geführt an bas Fenster und sog als höchste Lust eines Erstandenen bas milbe Wehen ber freibewegten Luft ein in feine Brust. Das Schloß Mulay's lag auf einer Höhe bicht am See von Tunis. Unten sah er bas Trei= ben des Schiffervolks; fern erkannte er die weiten Segel, ja die flatternben Wimpel ber Landsleute; er glaubte, ihre Kriegeshörner hören zu können; er seufzte nach ben Flügeln bes vorüberschießenben Falken, er konnte nicht weg vom Fleck, immer forschend im innersten Seiste nach einer Möglich= keit ber Befreiung, und saß noch als ber Abend řam. —

Ein neuer Besuch erschien ihm mit der der Jahredzeit zu Folge schon früher eintretenden Dammerung. Die Mohrin Sekina trat ein und mit
ihr ein fremder Mann im maurischen Wassenschmuck. Der Fremde war ein Schwarzer von
hagerer, aber muskelvoller Hochgestalt, wie sie das
innerste Afrika gebiert; ein maurischer Helm beschattete seine dunkele Stirn, und ein seines Siewebe von Silberketten bildete eine Art Panzer,
der sein Brustwams und auch seine nackten Schenkel und Waden dicht überspann. Mit einer widerwärtigen Empsindung erwiederte Kuno des Frem-

den Gruß und als die Mohrin diesen an der Hand näher sührte, sagte er mit dumpfer Stimme, in welcher jene Empfindung vorklang: "Du bringst mir den Bräutigam', Sekina? Warum? Dir ward die Freiheit gegeben, es bedarf deshalb meiner Zustimmung nicht, und ich selbst din ein Sklav und besitze nichts, und nur eine leere Hand kommt zu Deiner Brauttafel." —

Verwundert blickte ihn bas Mädchen an, als höre sie noch die Stimme seiner Krankheit; ber Mahr aber sprach: "Weißer Mann, Saab al Gas= sani kommt Dir Dank zu bringen. Muß er auch gleich Dir bie Luft eines fremben Landes athmen, so ist er doch nicht ohne Sewalt und Ansehen in dieser Stadt, denn der mächtige König Omar Ebn Thabet, ber Mond seines Bolkes und ber Löwe bes Krieges, hat ihn mit Snabe betrachtet, und ihn gemacht zum Führer seiner schwarzen Reiter, beren viele Hunderte ben Staub des Fel= bes zu Wolken aufstampfen. Berachte barum nicht Saab's Dienst und Saab's Freundschaft. Sein Wort hat guten Klang vor ben Ohren ber Für= sten und seine Hand zittert nicht, wenn die Drom= mete schmettert. Rrieger des kalten Landes, Du hast Mitleid gehabt mit bem Kinde ber heißen Berge, bas man burch bie große Büste zur Scla= verei geschleift. Saab, Sekina's Bruber, wirb Deinen Ramen in seinem Herzen tragen, so lange seines Blutes Strom aus diesem Herzen quillt."

"Dein Bruder!" rief der überraschte Ritter.

"Ja, Herr," antwortete die Mohrin, "mein Bruder, den mir der gute Seist entgegen schickte, als wir seiner vielleicht am meisten bedurften. Setina erzählte Dir nie von ihrer Heimath, nie von ihren Eltern und Bolke, sie meinte es gezieme der Dienerin nicht, zu prunken mit dem, was in den Rebelnächten ferner Zeit untergegangen und was verloren worden für immer. Du und Deine Freunde hätten sie der Lüge zeihen können, und sie mochte immer wahrhaft scheinen vor den Augen ihres gesliebten Herrn."

"Sie lügt nicht, Christ," fiel ber Mohr ein, "wenn sie spricht, die Bater Saab's und Sekina's waren gewaltig im Lande des Mittags, bas man Sudan nennt. Die zahllosen Stämme bes Reiches Afnu gehorchten ihnen, und sie saßen zu Gericht in den Thoren Kaschna's, und das Wolk warf sich vor ihnen tief in den Staub. Es geschah im blu= tigen Kampfe mit den flüchtigen Söhnen der gro= fen Wüste, daß die nackten Schaaren einen Ort übersielen, wohin sich die Frauen des Herrschers von Asnu begeben. Saab zählte zwölf Frühlinge, Sekina hatte neun Male die Ananas goldig wer= den sehen auf ihrem Schwerterthrone. Man band den jungen Leopard und beugte die kleine Palme in die Ketten der Schmach und schleppte uns fort weithin burch das Sandmeer und an die Küsten bes großen Wassers, bas die Welten scheidet. Auf dem Markte zu Tripolis feilschte man um uns wie um ben höckerigten Dromedar und bas nach

her Mutter blökende Lamm. Zwei verschiedene Herren kansten und, und das wimmernde Mädschen riß man aus den Armen des um sich schlasgenden Bruders. Saab sah die kleine Sekina nicht wieder, obgleich sie in demselben Lande geslebt und nicht gar fern von einander. Aber hier führte der Seist ihrer Mutter sie wieder zusammen und sie erkannten sich an dem Bilde des Pseils, das der Sclavenhändler ihnen auf den Armen des Bruders, der ein Mann geworden, und mit Freude die Lochter seines Vaters in seinen Armen herzte."—

Der Mohr umfaßte das sich an ihn schmiegende Mädchen, und seine wilden Züge überslog die Milde der Wehmuth und die funkelnden Augen schwammen in Liebestropfen. "Weißer Krieger," rief er mit gehobener Stimme, "nimm die Hand des dankbaren Saad's. Der Erbe von Afnu meisnet, es müsse die Zeit nicht sern seyn, wo ihm die Sötter vergönnten, die Schwester zurück zu führen zu den Palmenwäldern des großen Flusses, und willst Du ihm solgen, so soll kein Platz zu hoch seyn, auf den er nicht den Fuß des Beschützers der Schwester zu stellen verspräche."—

Der Deutsche nahm die Hand des Mohren, und während sich die neuen Freunde in traulichen Zwiesprach vertieften, und auch Sekina von den Erinnerungen ihrer Kindheit dem forschenden Freun= de vorplauderte, tanzte der kleine Fiennes im Zim= mer umher, pfiff den fränkischen Fahnenmarsch, näherte sich zulett dem Ohre des Ritters und sie sterte: "Freund, bitte den Prinzen, daß er mich bei Dir läßt als Wächter Deines Nachtlämpchens, denn Du bist ein Elsenkind und ich schwöre auf die Macht Deiner Hexen. Was Du vorhin am Fenster gewünscht, haben sie schon hergezaubert, und unser neuer Freund, dieser Sanct Georg aus schwarzem Marmor gemeißelt, sieht aus, als würde er schon sur ein Schiss und eine Leiter Sorge tragen."—

Die Hoffnung, die herzigste Freundin der Er= benkinder, hatte nun freilich ihre grüne Fahne ausgesteckt, aber nur in trüber Ferne und für die Sehnsucht gar zu hoch. In langen, schleichenden Lagen verblaßte der erquickenbe, tröstenbe Schim= mer wieder, und ein dusterer Mißmuth wurzelte immer umgreifender in Kuno's Herzen. Er ver= schmähte im Schmerzgefühl seiner Gesundheit selbst die scheinbaren Freiheiten, welche ihm des Gebie= ters Sunst bewilligte; er besuchte die Laubengänge des Gartens nicht, faß gleich einem gelähmten und geblendeten Falken in seinem Käfich, trüben Sin= nen, dem zerstörenbsten Gifte ber Seelenkraft fich hingebend, selten nur ein Wenig aufgeregt burch der Mohrin sparsame Besuche, die mit einer be= sondern und räthselhaften Scheu vermied, von des Bruders Verheißungen und Plänen zu reben.

"Der schwarze Mars war ein Prahlhans wie olle Morgenländer," murrte Fiennes schon; "und

wenn diese Langweiligkeit nicht bald zu Ende geht, so mag's mir Saint Denys verzeihen, wenn ich diese Erdärmlichkeit mit der muselmännischen Grandezza vertausche, und den Aurban auf mein turzes Haar kneten lasse. Wir sollten's Beide thun und je eher je lieber; es gibt manchen Porstugalesen und Italiener von gutem Geschlecht unster den Aunesen, reichgewordene Glücksritter, ansgesehene Offiziere, und ob im Barett oder Aursban, man kann ja inwendig glauben, was man will, und beten, zu wem man will."

Des beutschen Ritters ernste Blicke machten ben kleinen Plauderer freilich augenblicklich ver= stummen, aber kam die Gelegenheit, stimmte er dennoch seine Melodie von Neuem an, als ge= bächte, er des Aropfenfalls, der auch den Fels durchlöchert. Eines Abends ging es gar geräusch= voll in Mulay's Pallaste zu, man schrie und lärmte in den Höfen; es lief und trabte in den stillen Gallerien, und Lichterglanz schimmerte in ben Fenstern und Gärten. Der auf Kundschaft sortgegangene Franzos berichtete, König Omar sen mit seinem Harem und seinem ganzen Hofstaate jum Besuch bei dem Bruder angelangt; die Haus= dienerschaft spräche von einer Versöhnung zwischen den Brüdern, und Mulay bestrebe sich der Ehre dieses Besuchs auf die glänzendste Weise zu begeg= nen. Der kleine Mitter setzte hinzu, auch sie Beibe. würden am Feste Theil nehmen, benn, wie ihm der Hofmeister des Pallastes versichert, Omar sey

neugierig geworben auf die beiden Christenritter, die der Bruder besitze, und Omars Frauen hätten sich als besondere Gunft erbeten, ben Schwertmann aus dem Eislande beschauen zu dürfen, dessen Haut so weiß senn solle wie die gerupfte Brust eines Perlhuhns und sein Haar so lang und hell= farbig wie der Stoff, aus dem man die Schiffsse= gel webt. Kuno fuhr anfangs unwillig auf und zürnte über biese Ausstellung wie eines Wunderthiers, als aber ber Prinz ihn beschickte, gedachte er der Wohlthaten desselben, der Stunden, die er ihm burch klugen Zwiesprach und bas Schachspiel angenehm gemacht, und er folgte bem Zeremonien= meister, welcher beiben Gefangenen einen Sit in einem Vorgemache anwies, von wo man die Rest= lichkeiten bequem übersehen konnte. Alles, was orientalische Feste schmückt, zierte auch diese Feier, lärmende Musik und Lanz ber jüngsten Sclavinnen, Mährchenerzähler und über alle Möglichkeiten flie= gende Lobredner, Ueberfluß der köstlichen Schüffeln und Bergeubung ber reichsten Geschenke an bie Gäste. König Omar überbot sich selbst in Snade und brüberlicher Bartlichkeit, bis feine Gefprächig= keit in einem schlafsüchtigen Gähnen zu verlöschen brohete, und er seinen Frauen, die an ben Ban= den gelagert dem Mahle zugesehen und sich unter bem Schleier mit Confect und süßen Sprupen zur Genüge gefüttert hatten, ben Wint jum Aufbru= che gab.

Schwarze Knaben leuchteten vor, der schwarze

Ohrist Saab trug seinem Gebieter Säbel und Schild voran, der König ging an des Bruders Seite dem Eingange zu und Paarweise solgten die Frauen des Herrschers. In diesem Augenblicke sah Kuno die Mohrin Sekina plöhlich an seiner Seite. Sie drückte leise seinen Arm, sah bittend zu ihm auf und sliskerter "Freund, bezwinge Dein ritterlich Semüth! Sen sanst wie das Lamm der Hirschich Semüth! Sen sanst wie das Lamm der Hirschich, und beuge Dich vor dem Siewaltigep, in dessen Hand Dich der Christengott gegeben nach seinem unerforschlichen Rathschluß! Saab, der Dir so wohl will, läßt Dich warnen, und Sekina bittet, damit Dein Stolz nicht verderbe, was nur durch die Wunder des Himmels gerettet worden."—

Omar schrift jett heran und Mulay deatete auf die Christen, die von ihrem Sit sich erhoben hatten. Omars Blick siel zuerst auf die Mohrin. "Was thut das schwarze Kind des Südens in der Gescllschaft dieser Ungläubigen, auf deren hündisscher Scheitel der Fluch des großen Propheten haftet?" fragte er. "Oder ist es eine Stlavin Deines Hauses, Mulay, und hat Dein Scharssinn sie neben die Verhaßten gestellt, damit die farbeslose Häslichkeit derselben noch deutlicher an den Tag träte?"

Saab, der Obrist der Reiter, wandte sich gegen den Herrscher, beugte seinen Nacken tief und ant= wortete: "Sohn des Lichtes, das im Osten seinen Quell hat, Schwert des Islams, welches zwei Schneiden zeigt und in demantener Scheide ruhet, Deines Anechtes Stirn berührt Deine Sohle und er geußt vor Dir aus die Schale seiner Dankbars keit, da die Sterne Deiner Augen gnädig gedtickt auf Saads Schwester, einst eine Sklavin wie er, doch seit kurzer Zeit wieder die frete Aochter aus dem ekelsten Stamme von Aaschna, und; seit sie von dem Bruder wiedergesunden, unter dem Schutze Deines Daches und in der Wohnung, welche Omars Sunst seinem Anechte Saab gesöffnet."

"Wie kam sie in Mulans Haus?" fragte schneller der König.

"Sekina hatte lange gelebt in der Nacht der Knechtschaft; Dein Knecht vergönnte ihr von ferne zu schauen die lang entbehrte Pracht eines königslichen Festes. Sie kam mit den Dienerinnen Deisner Frauen! und folgte der Spur, die Dein Mantel im Staube nachließ."—

Omars Auge funkelte höher, wie eine dunkele Abendwolke am Saume Ves Himmels sich leichter Blitze entlädt. "Der Gott der Gläubigen hat Deiner Schwester im Uebermaaße gespendet, was dem Auge der Männer wohlgefällt. Der Hauch meiner Gnade hat Dich groß gemacht, tapferer Saab; Dein Stahl verschont nicht im kindischen Mitteid den Nacken der Feinde des heiligen Gottes, die der Herr in Deine Hand gegeben. Du sollst noch höher wachsen im Lichte der Liebe Deines Sebieters. Es sehlt unter meinen Frauen eine edle Lochter aus den Bölkern, deren Sammethaut

die Natur dunkel gefärbt gleich dem Marmor von Memphis, aus dem die Heiden ihre Sötzenbilder baueten. Morgen erscheine die schöne Sekina vor Omars Angesichte, und kredenze ihm die Schale und die Schüssel."—

Die Mohrin bebte zusammen vor dem Worte des Gebieters, und als sen sie burchschüttert von der Snade des Königs beugte fich ihre schlanke Gestalt fast bis zum Boben. — Berächtlich weilte alsbann bas tiefliegende glimmende Auge bes Maurenkönigs nur einen Augenblick auf bem erbebenden, gebeugten Fiennes; länger betrachtete er den Deutschen, bessen Blick dem Seinen nicht auswich. Er strich sich burch ben reichen, blaus gefärbten Bart und sagte: "Wer möchte Dich neiben, daß Du die bleiche Blume in Deinen Garten setteft, Mulay Mostanca! Es ist eine burre Son= nenwende, welcher der Mittagsstrahl die Farbe genommen. Nicht zwei Beutel gabe ich für die nutlose Seltenheit. Wer bes Sklaven schlanker Hals ist von ber Natur für ben Damaszener ge= schaffen, und Du wirst Freude haben, erprobst Du daran einmal im Zorne eine neue Klinge." — Eine Reihe blendender Babne wurden zwischen seinem Barte sichbar, scharf und bräuend wie bas Gebiß des Raubthiers, als er so rebend weiter ging. Der Deutsche ballte die Faust, aber er fühlte den Druck von der ängstlichen Hand ber Mohrin und schwieg. — Die Weiber bes Königs folgten nun und verweilten Paarweise und kicherten heim=

lich unter den Schleiern. Ungehuldig beschloß Kuno bereits ber schimpflichen Beschauung ein Ende zu machen, da stand bas lette Paar der Frauen vor ihm, und bie, welche ihm zunächst war, siel ihm auf durch den ausgezeichneten Wuchs, der nichts von der hochgeschätzten afrikanischen Wohlbeleibtheit hatte, und durch die besondere Unruhe, welche sich in den Bewegungen ihrer Hülle und ihres Oberkleides verrieth, und gegen die steife Pagoden = gleiche Haltung ihrer Gefähr= tinnen auf das grellste abstach. Ihre Nachbarin ging, bod sie verweitte noch; das Oberkleid schlug sich zur Seite, und ließ den Tannenwuchs unter dem scharlachrothen reichgestickten Brustlatz und bem fostbaren Steingurt erkennen, und enthüllte bis jum zierlichsten Fuße hinab bas nachte Bein, das nur bis zum Anie durch das azurblaue, seibene Beinkleid bedeckt ward, und indem sie von ihrer Brust eine blitende. Steinnabel lösete und vor die Füße des Mitters fallen bes, schlüpfte durch bie Beugung bes Armes auch ber Schleier zur Seite und ein Gesicht schimmerte, zwischen der Florspalte in fo zarter, edler Form, mit solch frischen Jugendblüthen bedeckt, und von so seelenvollem Lich= terglanze belebt, daß der ernste, erzürnte Ritter in seiner abgewandten Stellung gehemmt blieb, und er, als Schleier und Kleid längst in die alte Ordnung gefallen, und der Zug: schon fern im Eingange sich verloren, noch: auf der Gestalt, die ihn beschloß, sein Auge unbewußt haften ließ. —

"Wer war dies Weit, der Keine gleicht auf Erden?" fragte er aus seinem Gedankenmeere aufs tauchend.

"Apsscha ist es, die reizenbste unter den Frauen des Königs;" antworkete Sekina mit gesenktem Blicke. "Sie trägt den Namen der jüngsten Frau des großen Propheten nach Verdienst, auch ist sie eine Emirs = Tochter aus dem Lande der Perser, und stolz und kühn gleich den Jünglingen ihres tapsern Bolkes."—

"Schabe, baß solche Lilie verduftet in den Kerstermauern dieses olivenfarbigen Wüthrichs!" sprach der Ritter vor sich hin.

"Schön ist nicht immer gut;" seuzte bas Mädschen. "Auch die Blätter der Lilie trisst der Regen und das schmutige Insekt. Sekina muß fürchten, die reizende Apescha frevele an den Seboten der Schrift, und treulose Wünsche erhöben den verswegenen Schlangenkopf unter ihrem schwanenweis sen Busen." —

"Areulod? Ist sie woch ein Weib!" erwiederte finster der Deutsche und als die Mohrin ihm die kostvare Nadel, welche sie vom Boden aufgehoben, reichen wollte, schob er ihre Hand zurück und setzte mit Härte hinzu: "Was soll mir der Weiberput? Arage ihn zurück an die, welche ihn verlor."—

"Die Steine sind von unschätzbarem Werthe," siel die Mohrin ein; "erst am heutigen Morgen sandte sie der König der schönen Apescha, und sie muß einen großen Freundesdienst von Dir erkaufen wollen, daß sie solch Gnadenpfand ainbesonnen Dir zuwarf. Nimm bas. Seschenk, o Herr, vielleicht reicht es hin, Dir die Freiheit zu kaufen."

"Das gute Schwert und keine falsche Weibers hand muß eines Ritters Kette brechen," antworstete Kuno unfreundlich. "Schmücke Dich damit, Du Königstochter von Afnu, und erscheine morgen also vor dem Beherrscher der Mauren. Wird Omars Auge diesen Demantstern erkennen, so fällt die schöne Apescha, und Deine gefährlichste Rebenbuhlerin hat Dir den Platz geräumt."—

Die Wohrin bedeckte ihre Augen mit der Hand und ging langsam durch die Gallerie hinaus.

Richt lange barauf kam Mulay zurück von der Pforte des Hauses. Sein Gesicht glänzte von Freude und Ariumph, er schickte den französischen Ritter fort, und nahm den Deutschen mit sich in sein Seheimzimmer.

"Omar Ebn Thabet war gnädig und mild wie der Frühlingswind," sagte der Prinz spöttisch, ins dem er sich zu Kuno's Berwunderung ohne Hüsse der Diener entkleidete. "Der Liger darg die Kralslen in weicher Wolle. Er hat gut getafelt und viel des süßen Sherbets getrunken und wird sestschen. Wulay gönnt ihm die Ruhe."—

Er nahm einen dunkeln Kaftan, einen Aurban und ein Zürkenschwert und reichte sie dem Ritter. "Rann ich Lauen auf Deine Leue, auf Deine starke Fauft, wenn die Noth sie forberte?" fkagte er.

"Mein Beschirmer kann mir vertrauen!" ant= workete Kuno, indem er sich bekleidete, und mit einem nie empfundenen Hochgefühle den Griff der Basse faßte, als sollte er sie sogleich zücken auf den seindseligen König, gegen den ein grimmer Haß plötzlich in seinem Herzen wach geworden.

"Bemerktest Du die jüngste der Frauen des Königs?" plauderte der Prinz sort, indem er eine kichte arabische Reitertracht anlegte, einen kurzen Brustharnisch von Stahldrähten umschnallte und sich mit Handschar und Messer bewassnete. "Ayesscha heißt die Palme im That, deren Zweige vom süßesten Honig träuseln. O Apsscha ist schön wie eine Hur al Opun des Paradieses!" —

"Der Neid Deines Volkes verhüllt die Reize ber Frauen mit undurchdringlichen Tüchern; wer vermöchte in solcher Mummerei die Häßliche und die Schöne zu unterscheiden;" entgegnete Kuno aus= weichend.

Der Prinz löschte die Lampe, nachdem er die Thür verschlossen, und durch ein Nebengemach mußte ihm der Ritter folgen, und eine Seitenthür des Schlosses brachte Beide ins Freie.

Die Regenzeit hatte schon ihren Ansang genom= men, und die staubigen Straßen von Tunis wa= ren seucht und schmutzig, und grause, riesig ge= staltete Wolken jagte der Seewind an dem bestern= Warsch't durch viele Gassen klopste Mulay an einem kleinen Hause, - und als sie eingelassen, erkannte Kuno in dem Besitzer, der sie empfing, den weißs bärtigen Arzt, der ihn in seiner Krankheit bedient hatte. "Weiser Hakim," sprach der Prinz, "haben meine Besehle nicht geschlasen in Deinem Ohre? Hast Du das Pulver bereitet, in welchem der süße Schlummer wohnet?"

Der Arzt trat zu seinem Schranke und suchte

ein versiegeltes Päcken hervor.

"Mich dauert das schöne Thier," sagte Mulay leicht hin, indem er die Sabe im Sürtel barg; "es war mein Leibroß und diente mir treu in manchem bösen Kampse, und es trug seinen Ramen: der scharse Pseil! nach seinen Tugenden. Aber die Lanzenspiken der Christen haben es geslähmt, Du nanntest es selbst unheilbar; so mag ich nicht, daß mein treuer Schlachtkumpan im Alster verfallen soll unedelem Dienste. Meine Hand soll ihm selbst den Tod geben, den schnellsten und schmerzlosesten. Deine Sabe ist doch stark genug, daß sie zum Setränke gemischt augendlicks das Les ben zerstört?"

Als der Arzt die Versicherung gegeben, bemerkte man ein hämisches Lächeln auf Mulay's Lippen; er winkte dem Alten gnädig zu und verließ das Haus.

Sie gingen jetzt weiter, bis die Thürme und Mauern des königlichen Schlosses wie ein bunkeles Sebirg vor ihnen aufgestiegen. Sie umfreiseten den riesigen Bau, dis sie an ein Pförtchen in der Steinwand gelangten, in welchem ein einzelner Vermummter lehnte. Der Deutsche saste des Prinzen Urm. "Willst Du Dich wagen in das Haus Deines Bruders ohne seinen Willen?" fragte er warnend? "Wir sind nur zu Zwei zwischen seinen zahllosen Leibwächtern."—

"Mulay ist ber Sohn einer klugen Mutter;" antwortete der Prinz. "Der Weg, den wir wans deln, wird leer seyn und sicher. Gold lähmte die Jungen und legte dichte Binden um die Augen der Laurer. Die Liebe ebnete die Bahn und das Licht einer Krone winkt an ihrem Ende. Doch hegst Du Furcht in Deiner Brust, Franke, so harre außen meiner Rückkehr."—

Er trat durch die enge Pforte, zischelte mit dem Wächter, und der Christenritter folgte ihm ohne weitere Erklärung durch schmale Sänge in das Innere des düstern, menschenleeren Gebäudes.

"Hier Karre still und aufmerksam," befahl ber Prinz, als sie bis in eine Säulenhalle gekommen, die nur matt von einer einzelnen Glaskugel am Sewölb beleuchtet wurde: "Hakte Deinen Stahl bereit, und wo sich ein menschliches Wesen nahet, da stoße es nieder ohne Frage. Für mich sorge nicht, ich kehre nach kurzer Frist, und Du träus me indeß von der Freiheit, die Du Dir auf dies sem Posten vielleicht blutlos gewinnen mochtest."—

Der, stumme Vermanmte: öffmete mit Parsicht eine hohe Thüt und Beibe verschwanden.

Lange schonshatte Kuno gestanden, schweigfam und unbeweglich wie die Pfeiler des düstern Sewölbes. Nichts regte sich in seiner Rähe, nicht das kleinste Geräusch: traf sein lauschendes Dhr, es war als hielte er die Leichenwacht in einer Fürstengruft. Das trübe, einsame Halbdunkel beschwor düstere Gedanken herauf aus seiner langsam athmenden, gepreßten Brust, benn er exinnerte sich nicht, irgendwo auf seinen abentheuerlichen Fahrten einen so verlassenen Posten gehabt zu haben. Seine Phantasse versuchte sich die Mög= lichkeiten der Gründe dieses rathselhaften Rachtbe= suches auszubilden. Sollte ein heimliches Wage= stück gegen das Leben des Königs im Werke seyn, und er als Theilnehmer dieses Verbrechens hier Wacht halten? Lieber wäre ihm ein offener, 'toll= kühner Angriff auf' die schwarzen Wächter des Aprannen gewesen. Aber er verscheuchte sofort selber den Argwohn. Der kluge Mulan, würde sich nicht ohne bebeutendere Bebeckung in solch ein gefährliches Unternehmen gestürzt haben.

"Ein Sinnentaumel! Eine Weiber=Berlockung!"
so flisterte er zu sich selbst. "Jenseits und dießseits des Meeres ist der Mensch derselbe; Falschheit und Arendruch sind seine Erdsünde, von der er sich vergebens rein zu waschen bestrebt." — Mit

einer bittern Empsindung dachte er der Mohrin; doch reute es ihm, daß er die treue Diene, die ihm das Leben gerettet, sochart von sich gestoßen, da er sie, wenn Omars Harem sie umschlossen, wohl nimmer wieder zu sehen bekam:

—

horch! Da klangen Stimmen: Wehrere, Viele laut und heftig! War das nicht wie Mulays Ton, wenn er die Sklaven schalt? Brülte es da nicht dumpf, wie der hungrige Löwe brült, wenn er die verschlossenen Wohnungen der Landleute umsschleicht? Und jett klang das nicht wie Weibergeskreisch, welches die höchste Tobesnoth ausprest?—Er stand einige Augenblicke unentschlossen; Mulays Besehle hatten diesen Fall nicht berührt; doch als der Lärm kein Ende nahm, kondern immer wuchs hinan die zum wilden Kriegsgeheul, so stieß er rasch die Pforte auf, und trat über die Schwelle.

Ein grausenvolles Wild traf seine Augen. Er stand in einem dunkeln Vorsaale, aber die im Streit auf Leben und Vod herabgerissenen Aeppiche des breiten Ausganges ihm gegenüber vergönnten, in ein zweites hellerleuchtetes Prunkgemach zu schauen, das der Schauplatz der gräßlichen Blutsene gesporden. Omars Gestalt, dessen bärtiges, hochglüshendes Gesicht zu einer Aigermaske verzerrt erschien, und der hoch von einer sichern Aribüne herab Worke des Grimmes und der höchsten Wuthschleuberte, wurde zuerst Kunoß gedlendetem Auge deutlich. Unten tobte wildbewegter Todesstreit. Er sah ein Weib unter den Händen mehrerer

Schwarzen sich winden, welche sie mit Seilen ums schnürten und eine weite dunkele Hüsle über sie zu schlingen bemüht waren. Er erkannte den Prinzen Mulay, der entwassnet und in die Anie gesunken mit einem Hausen starker Männer:kämpste, seine blutigen Hände mächtig gebrauchte, aber dem man jeht hinterrücks eine Schnur um den Hals warf und ihn erbarmungslos niederriß.

Das dumpse Jammergeheul des Weibes, das grause Gestöhn des jungen Fürsten durchschnitt seine Seele, er vergaß Ort und Lage und sich selbst, und hob seinen nackten Säbel, um vorzus stürzen und Mulays Rettung zu versuchen. Da sühlte er sich plöhlich im Nacken gesaßt wie mit der Sewalt des niederschmetternden Orkans, sein Aurdan entsiel ihm, sein verstecktes blondes Haar rollte ihm in das Gesicht, die Worte: "Berräther, Königsmörder sahre zur Hösle!" klangen in sein Ohr, und als er sich mit Anstrengung zur Wehr wendete, stand des Mohren Saad's riesige Gestalt ihm, gegenüber, und ein gezückter Dolch blitte vor seinen Augen.

Doch sein Entsetzen schien sich dem Gegner mitzutheilen, so wie dieser ihn erkannt hatte. Die Hand mit dem Dolche suhr neben ihm hin und der Mohr rief mit gedämpster, bebender Stimme: "Christ, was thust Du im Hause des Mordes?"— und ohne ihn loszulassen setze Saab schnell hinzu: "Unglücklicher, der Engel des Verderbens schwebt über Dir, wenn man Dich gesehen. Fort, Freund

Setina's, so lange ihr Blutgeschäft Jene blind hält." — Der Mohr preßte ihm den entfallenen Bund wiederum auf das Haar, und mit übers menschlicher Stärke schob und trug er den Ritter vor sich hin, leicht und schnell wie das Krokodil ein im Schilf geraubtes Kind zum fluthenden Strome trägt.

Durch Säulenhallen, über lange Gänge ging die Flucht; endlich stieß des Mohren Fuß eine Thur auf, und ben Ritter in dieselbe, und er sah Setina vor sich, die bei einem Lämpchen ein Pil= gerbündel zu binden beschäftigt war. "Tochter Kaschna's," stöhnte der Mohr, rette Deinen Er= löser, benn ber Tobesengel ist bicht an seiner Ferse, und bes Königs Würger zuden bie Messer nach ihm. Flüchte mit ihm hinaus in den Kiosk an ber großen Zisterne, und harre allba bis Saab's Stimme in Deinen Ohren lebt." - Wie der Sturm= stoß kommt und geht, war der Mohr hinweg; die erschreckte Mohrin aber gehorsamte mit Hast dem Worte des Bruders, schloß-ihren Reisesack, und die Bürde unter dem Arme, reichte sie bem Ritter die Rechte und führte ihn fort aus dem Hause des Schreckens.

Von den breiten Säulen des Lusthauses verspeckt, durch sein buntes Zeltdach beschützt saß das Paar der Flüchtlinge auf den kalten Marmorstusen, von seindseliger Nacht umgeben, und nicht fern

von ihnen lag die große Zisterne, schon durch die Regenzeit bis zum Rande gefüllt, ein still stehen= des Wasser, schwärzer selbst als die Nacht, anzusehen wie der gierig geöffnete Rachen eines endlo= sen Abgrundes, ber bas Böseste birgt. Kuno hatte auf dem Schlangenpfabe burch bie bichten Gebüsche des Gartens der fragenden Gefährtin die Schauergeschichte dieser Nacht erzählt; jett faß er stumm und in sich versunken auf dem kältenden Steine und es war winterlich kalt auch in seinem Seift und Semuth geworben. — Der großmuthige Mulay war erwürgt, sein Beschützer tobt; was konnte sein warten als gleiches elendes Ende ober die beschimpfendste Knechtschaft? Alle Blüthen bes Ruhms, welche seine Vergangenheit ihm gezeigt, hingen welk und gebrochen, und ber weite Raum ber Zukunft bräuete leer und bufter, und es schien ihm, als stände er auf einem einzelnen Fels sei= nes vaterländischen Gebirges und umgeben vom weißen Leichentuche eines Mannes hohen Schnee= feldes, nirgends eine Spur, die zu Menschen führte, keine Hoffnung als auf ein frostiges, ein= sames Verlöschen, und er zürnte fast innerlich mit bem Mohren, der ihn einem schnellen, ritterlichen Tobe entrissen.

Die Mohrin saß eine Stufe tiefer, doch legte sie jett ihren Arm und ihren Kopf auf sein Knie, weckte ihn dadurch aus seinen Träumen und ersinnerte ihn, daß er eine Gefährtin habe.

"Was verweilst Du noch, thörigte Dirne, zur

Seite eines Seächteten, den der Himmel verließ, nachdem ihn ein kurzes Morgenroth getäuscht?" fragte der sinstere Mann. "Stoß mich hinaus aus diesem Gesängniß; din ich im Freien, wird der Instinkt mich weiter treiden, der dem Raubzthier hilft im Kreise mordsüchtiger Jäger. Sehe zurück in Deine sichere Kammer, verscherze nicht Slück und Lebenslust, die Dein warten aus thözrichtem Mitseid um einen Ausgestoßenen, einen der weniger ist als ein Bettler. Fänden uns Omars Auslaurer hier zusammen, würdest Du das Schicksalber untreuen Persein theilen müssen."—

"Der Samum des Unglücks hat uns überfallen," antwortete die Mohrin leise, "doch der giftige Wind geht vorüber, und der Herr der Welt steckte auch ihm sein Ziel. Harre in Geduld, dis Saab's Stimme in den Gebüschen laut wird."—

"Was kann ber Diener gegen ben Zorn bes Herrn? Und wo ist ein Winkel in Tunis, ber bem tausendäugigen Sebieter seiger Anechte dunkel bliebe?" —

"Saab Al Gassani ist stark und klug und kühn. Sekina vertraut auf ihn, wie auf ben Stern, der nie seinen Platz verläßt und in jeder Nacht gleich golden leuchtet. Und käme die böse Stunde," setzte ste noch leiser und kaum hörbar hinzu, "so stirbt die Tochter Kaschna's mit Dir, vor Dir und zu Deinen Füßen."

Der Ritter schwieg, aber unwillführlich legte sich seine Hand auf ihre Scheitel. — Die Stunden

schienen endlos. Endlich zog Seräusch zu ihnen heran, ein Windlicht flackerte, aber es naheten Mehrere, und der Ritter stand auf und ergriff den Säbel, und die bebende Mohrin kniete vor ihm und umschlang seine Hüsten. Vier Männer kamen und trugen eine dunkele Bürde. Die Träsger waren leichenstill, aber aus ihrer Mitte könte ein schwaches Sewimmer. Sie traten zu der Zissterne, ein dumpfer Schlag traf und bewegte die Wassersläche, dann gingen die Männer, stumm, wie sie gekommen, doch ohne ihre Last.

"Arme Apescha!" seufzte die Mohrin. —

"Sie war ein reizvoll Bild auf verdorbene Leinwand gemalt mit giftiger Farbe;" sprach der Mitter. "Armer Mulan, den das bunte Semälde verlockte vom Wege der Pflicht! Aber laß uns geshen; es ist mir als würde sie uns sonst nachziehen in ihr entsehenvolles Grab."—

Männertritte knirschten auf dem Kiese des Psas des. Saab stand vor ihnen, mit ihm ein Zweiter. Der Mohr lauschte einen Augenblick, rings umher blickend mit dem beweglichen, selbst durch die Nacht schimmernden Augsterne.

"Rais," sprach er bann mit verhaltener Stimme zu seinem Begleiter, "Du setzest Deine Seele ein für dieses Mannes Heil und Leben. Reicher Lohn ober Tod liegt in den Waagschalen Deines Schick= sals, und Du kennest Saab Al Gassani, den sie den schwarzen Schnitter nennen. Dieser Schlüssel öffnet Dir die Mauerpforte, diesen Ring zeigst Du meinem Schiffer em Hafen; und geleitest in meiner Barke den Fremdling über den See dis zum Sesstade, wo die Christen lagern. Du verlässest seine Schulter nicht früher, dis sein Juß das Land des treten."—

"Lebe wohl, Freund," sagte er dann zu dem Ritter gekehrt; "Saab's Dank ist arm, er vermag nicht zu thun, was er gethan, wärest Du mit ihm ihm gereiset durch die große Wüste zu dem Goldslande seiner Väter. Sekina, nimm Abschied von Deinem Retter und segne seine Schritte. Die weißen Seister schweben überall über dem Haupte des Serechten."—

"Nicht also, Sohn meines Baters," siel die Mohrin hastig ein. "Könnte das dankbare Herz Deiner Schwester Ruhe sinden, ehe sie nicht den Freund jenseits des Abgrundes gesehen, aus dem die Sesahr nach ihm greist? Erlaube, daß ich Kais degleite und der Wächter seiner Areue sey."— Hestig warf sie sich dann in des Bruders Arme, und setzte bewegt hinzu: "D ebler Saab, nimm meinen Dank, daß Du Sekina's Seele durchschaut und gethan, was die Schwache nicht vermochte. Du hast es der Tochter Deiner Wutter, Deines Baters gethan, und zwiesach werden ihre Hände Dich segnen, wenn Du sie wiedersiehst."

Der Mohr widersetzte sich ihrer Bitte nicht und geleitete sie dis zur Gränze des Schlosses. — Die Stadt lag noch im tiessten Schlase, nur die her= renlosen Hupde, die nach Futter suchten, blässten sie an. Bald waren sie an der niedern Maner des Hasens, der Spiegel des Sees lag unter ihnen, und freiere Athemzüge that der Ritter, indem seine Augen den sernen, schwarzen Streif erblickten, das Rettungsbord, wo Freiheit und Ehre sein wartzten.

"Was deutet der rothe Schein dort zur Seite?" fragte Kuno, indeß der Führer an einer Hütte klopfte. — "Das ist Brand in Mulay's Hause," antwortete das Mädchen; "die Verderber sind noch immer in unserer Nähe. O laß uns beten zu dem Christengott; das tiese Wasser da unten ist getreuer als diese Erde." —

Eine große umgeworfene Tonne bewegte sich jetzt dicht neben ihnen, und eine menschliche Sesstalt kroch vor ihnen am Boden her. Das Mädschen that einen Angstschrei, des Mitters Faust packte jedoch sogleich das Nachtgespenst.

"Ja, fasse mich nur berb, halte mich sest, denn ich lasse Dich nie mehr und umschlinge Dich wie ein Polyp, und wenn Du mir Glied für Glied zerschnittest!" erklang die klägliche Stimme des kleisnen Fiennes, indem er sich zum Staunen seiner Bekannten vom schmutzigen Boden erhob. Der Beutsche umfaste ihn herzlich, obgleich er sich eines Lächelns über die besudelte Jammergestalt, welche von der Laterne des Schiffers beleuchtet wurde, nicht erwehren konnte.

"Setrost Guillaume!" sagte er, "Sanct Mar= tin, der Patron der Schmauser ift ein großer Schutheiliger; er führte Dich im rechten Augensblicke herbei um die Rettung zu theilen. Aber wie kamest Du in den Fischkorb, den Du früherhin lieber leer gemacht als gefüllt?"—

"Rettung! Der Geist bes heiligen Königs ware versöhnt?" jauchzte Fiennes und seine kleine, ge= brückte Figur behnte sich lang aus. "D ich wußte wohl, daß nur der Talisman, den Du trägst, uns Hülfe bringen konnte, und ich habe Dich schon längst für einen ber Anappen Roland's gehalten, über beren Zauberkunst selbst ber Tob keine Macht hat. In unserm Hause ging's abscheulich zu; ara= bische Wüthriche brachen ein; des Prinzen Diener liegen im Blute, seine Frauen sind erwürgt, Al= les zerriffen und zerschlagen, und: "Im Ramen des Königs!" prahlten die Riesen, wenn fie ein neues Schlachtopfer niederschlugen. D es ist boch gar nichts Christliches unter dem Heibenvolke! Ich schlüpfte behend hinaus; mein Herz wollte brechen, in meinem Hirn rasselte eine Mühle, und als ich das Waffer sah, tam mir ber Gebante, meine Pariser Schwimmkunft zu versuchen. Eure An= näherung trieb mich in das nasse Gefäß, bis ich Deine Stimme erkannte, die mir wie eine Jubettrompete klang, die zu einer Königstafel ein= lädt." -

Der Schiffer hatte indeß die Barke gelöset und Kais rief zur Absahrt. "Nur einen Augenblick noch!" sagte Sekina und trat in die Hütte, und mit Berwunderung sahen die Ritter sie bald wie= der in der Tracht eines maurischen Knaben erscheis nen und ohne Erklärung ihnen voran die Hafens treppe hinabspringen.

Wer könnte die gewaltigsten und tiessten Empfindungen in Worte übersetzen, deren Sluth nur derjenige zu messen versteht, dem sie selbst einma die Brust hoben und das Herz dis zum Zerspringen gegen seine Wände presten! — Ihr Söhne des Kriegs, Ihr, die Ihr in den spanischen Se birgöschluchten, in den russischen Steppen, auf deutscher und französischer Erde, am Balkan und in Sriechenland's verwüsteten Paradiesen in ähnslicher Lage gewesen, und dem Tode und fremder Sewalt Euch verfallen gefühlt, nur Ihr könnet nachempsinden, was die Herzen in der tunesischen Barke stürmisch bewegte! —

Hin schwamm bas sichere Boot auf der schweizssamen, getreuen Wassersläche, und ihre krausen Wellen, als wollte der See ein deutliches Freundschaftszeichen geben, schlugen plätschernd am Bord hinauf und öffneten nachgiebig vor dem Schnabel die Silberbahn. Die Männer müheten sich Alle an den Rudern, und der kleine Fiennes arbeitete schweißbegossen und vergaß seine nasse Bekleidung. Hätte der immer wachsende Brand in dem Usersschlosse siehe nicht an die Macht des grausamen Feinzbes erinnert, welcher auch über das Wasser hin

noch nach ihnen greisen konnte, sie würden kindische Jubellieder angestimmt haben. Nur Sekina saß still im Wordertheile, das Sesicht zur Stadt gewandt; doch was in ihrer Seele vorging, was ihre getrübten Augen sprachen, verschleierte die Dämmerung.

Jest erkannten sie schon bas Gesträuch am dunkeln Ufer, jetzt brehete ber Schiffer am Steuer die Barke zur Seite, jett stieß ihre Spite gegen den Boden, und die Christen warfen die Ruber fort und standen mit Einem Sprunge am Lande. Der kleine Fiennes kniete sogleich im Schilfgrase und betete laut, und richtete seinen Dankspruch an den Seist des frommen Königs, daß er ihnen end= lich die Frevel in seiner Todesstunde vergeben. — Runo breitete stehend die Arme gegen den nördli= chen himmel aus, boch sein Gefühl hatte nicht Worte; er war wieder der Freie, der Starke, war wieder seln eigen. Da wurde seine Hand fest ge= faßt und der Mohrenknabe stand neben ihm und ein plöhliches Weh im Innern zerriß seine Andacht und seine Freude. — "Sekina," sagte er mit gedämpfter Stimme, "so ist die Stunde da, die und trennen muß, und, die so manches theil= ten und mit einander dulbeten. Die Borsehung bindet und scheidet, der ohnmächtige Mensch barf nicht murren und muß der heiligen Macht sich un= terwerfen. Schnelt sey der Riß; der rasche Schnitt ist weniger schmerzlich. Danke Deinem Bruder, Dir spreche ich kein Wort des Dankes, aber wo=

hin mich auch der Sturm des Lebens werfen mag, das eble Mädchen von Tunis wird in meiner Seele wohnen, so lange als ich athme."—

Die Mohrin preßte sich sester an des Ritters Schulter. "Steigt herein, Herrin," erklang Kais Stimme im Boot. "Säumet nicht, denn schon wird es lichter am Ausgange, und wir müssen heim seyn, ehe der erste Pfeil der Sonne über das Wasser streift."—

"Rais," antwortete das Mädchen mit fester Stimme, "greise zum Ruber und schwimme zurück. Grüße den tapsern Saab und sage ihm, die Tochter des Mittags werde nie wieder die Gassen von Tunis betreten, werde nicht mit ihm ziehen auf dem Rücken des schnellen Rosses zu der geliebten Heimath. Sprich zu ihm, er möge mit nassem Auge und ohne Zorn der armen Sekina gedenken, die so lange sie Lust athmet, trauern wird um den kaum gesundenen und wieder verlorenen Bruder, welche jedoch der Stimme des großen Geistes solgen muß, der kein Sterblicher Widersschaft zu leisten vermag, und welche sie — hinwegsrust."—

"Mädchen," rief Ritter Kuno im höchsten Ersstaunen, "welch ein Wahnwitz ergreift Deine Sinne! Du könntest von Dir stoßen den geliebten Bruder? Du könntest die Pracht des Königsschlosses, den Rang der Frauen des Maurenfürsten, die schwelgerischen Senüsse, welche Dir der mächtige Omar deut, leichtstnnig von Dir werfen?

Allen Ansprüchen auf Ehre, auf Erdenfreude könnstest Du entsagen, und eine Heimathlose, eine Berachtete seyn wollen unter fremdem Volke, dessen freventlichen Stachel Du zur Genüge gefühlt? Bedenke Dich, verirrtes Kind, und zerstöre den Wahn, der Dich betrügt," —

"Berstoße mich nicht, o. Herr!" bat die Mohrin mit Inbrunft, indem sie bie Bande bemuthig treugte über ber hochschwellenden Bruft und ihre naffen Augen zu ihm aufschlug. "Wären die blu= tigen Ereignisse ber letten Nacht auch nicht ge= kommen, bennoch murbe Sekina nicht mehr bie schwere Luft ber Königsstadt einathmen, wurde nicht mehr im Hause ihres Bruders zu finden senn. Shre Flucht war bereitet, diese Knabentracht sollte die Sucher ablenken von der Spur, die ihr Fuß zurückließ. Der Durst und ber brennende Sand der großen Wüste, selbst des erstickenden Samums Leichentuch schien ihr weniger grausenvoll als der Dammastteppich bes Königs und seine fürstliche Snade. Sekina wollte hinauspilgern in die Welt, vertrauend auf die Liebe Deines Gottes, von der Du ihr gelehrt, baf fie ohne Enbe fen und un= ermeglich, und auch ben Wurm und die Lilie bes Keldes behüte. Nur daß Du sie so hart entlassen, daß kein Wort bes Abschieds von Deinem Munde sie geleitete in die weite Einsamkeit ihrer Flucht, das wurde der tief wundende Dorn ihres. Bor= Doch Dein Bild, ging neben ihr als ein treuer Geleitsmann durch Wüste, Roth und Todesschrecken. Das Schicksal führte die arme Flüchtlingin wieder zu Dir, in derselben Stunde, wo seines Zornes Schale sengende Flammen über diejenigen ausgoß, welche weniger rein sich zu einander geneigt. O Herr, darum verstoß mich nicht!"

"Weib! Das hättest Du gekonnt, hättest Du gewollt?" staunte Kuno mit starrem Auge sie be-

trachtenb.

"Sekinas glücklichste Lage waren bie, wo sie Dir diente und um Dich walten burfte unter bem Leinenbache Deines Gezeltes; es waren bie Tage, wo ihr Herz keinen Wunsch hegte und kein Sehnen sie marterte. Mein Leben ist nur ein Leben in Deiner Rähe. Du bift die Sonne, ohne beren Licht die Blume welken würde und sterben. Wirst Du mich verstoßen, mich töbten, mich, ber Du Leben und Freiheit gabst? — Ich bin eine Christin, ich trat zu Deinem Glauben über, weil Du ein Christ warest, weil in meiner Geele eine helle Stimme sprach: ber Glaube ber Dich solchen Ebel= muth gelehrt, müßte ber rechte fenn! - Darf ber Christ die driftliche Schwester lassen unter ben Bekennern ber falschen Lehre? D weise mich nicht von Dir, laß mich Deine Magb seyn, wie ich es war; Entsagung nannte ber weise Priester, ber mich taufte, die erste Augend der Christen; Sekina bedarf wenig, und ihr Leben wird Dir weder Last bringen noch Gorge." -

Heftig brückte der Nitter das Mädchen an seine Brust und in sich hinein sprach er: "So gabe es

Liebe und Treue und Tugend dennoch unter einer weiblichen Brust? Brissac, warum dörrt Dein-Schädel auf dem Thor von Tunis? Diese Stunde hätte Dir Antwort gegeben ohne Rüstzeug und Marschall. — Ja, Du bleibst bei mir, Anna!" rief er laut. "So lange Kuno athmet, hast Du einen treuen Schützer und Freund! Stoße ab vom Lande, Tuneser, und erzähle Deinem Herrn, was Du hörtest und sahest, und grüße ihn von dem Bruder." —

Nochmals umschlang er das Mädchen fest wie ein schwergewonnenes Eigenthum, und sie drückte sich heiß athmend und laut weinend in seine Arme.

Gleich einer Wunderlegende durchlief die Mähr von der Rettung zweier Kreuzesbrüder durch einen Mohrenknaben das Lager der Christen, und bald machte die vergrößernde, lügenhafte Fama den schwarzen Buben zu dem Sohne eines arabischen Zauberers, zu dem Abkömmling eines der heiligen drei Könige, welche einst der Stern zur Krippe des Heilandes führte. Der kleine Beschwörer sollte die Ritter mit unbeseuchteten Sohlen über, den Spiegel des Sees geleitet haben, und die Feuerssbrunst, welche man Nachts am Rande der Stadt demerkt, hielt man für den mitternächtigen Geissterheerd, von welchem die Zauberthat ausgesgangen, und Alles strömte herzu, Fürst und Ritter, Solbat und Knecht, die Geretteten freudig zu

begrüßen, und ben kleinen Magier mit Scheu von

fern zu beschauen.

Ritter Anno suchte zuerst fein Gezelt auf, er sehnte fich nach feinen Waffen und Roffen; aber der Platz ftand leer, sein Anecht Conrad war auf einem ficilischen Schiffe mit allen Habseligkeiten zurück nach Europa gereiset, um die Rachricht von seinem Tobe und die kleine Erbschaft ben Berwandten zu überbringen.

"Dein Freund steht als ein Bettler unter seinem Volke," fagte Kuno zu seiner Freundin, "und Du erfährft in erfter Stunde, welch schlechten Tausch Du gethan. Wir werden bei dem edlen Wisemale, dem Komthur zu Borg gehen muffen, damit wir doch wenigstens in einem rostigen Gisen= stuck und auf einem abgetriebenen Packpferde vor den Königen unsere Parade zu machen vermögen."-Schlau lächelte Sekina und zog aus ihrem Gürtel die wohlverwahrte Schmucknadel der unglücklichen Apescha hervor. "Trot und Hochmuth sind nicht immer an ihrem Plate," versette sie. "Aus diesen Ebelfteinen des braunen Königs wird ein fürstlich geschmückter Helb erwachsen, und ber Wüthrich Omar soll selber das köstliche Schwert bezahlen, dessen Blit kunftig Todesfurcht wirft über sein zaghaftes Herz. Laß mich nur zwei Steinchen brechen aus dieser Blume und sie zum Verkauf in die Wohnung der frankischen Königinnen tragen. Von dem Erlös wird Kuno sich waffnen und schmü= den können gleich einem Herzoge, und was übrig

bleibt reicht hin, Dich mit einem kleinen Reiters heere zu umgeben, willst Du weilen auf dieser Küste; reicht hin, ein bemanntes Schiff Dir als Eigenthum zu erstehen, willst Du Ruhe suchen nach so viel Noth im Lande Deiner Bäter."—

verstand den nicht ausgesprochenen Bunseh und die Besorgniß der weiblichen Seele, aber zu keinem der beiden letten Worschläge fühlte er sich worerst bewogen. Die Könige ließen ihn zu sich forbern, von ihm zu erforschen, wie es stände in Tunis und was von seinen Ersahrungen ihnen von Ruten seyn könnte, denn ein entschei= bender Hauptsturm auf die Maurenstadt war für die nächsten Tage beschlossen. Der Ansang ber Regenzeit drängte zu diesem Entschlusse, denn nicht weniger als die tödtende Sommerhite konnte diese Jahredzeit dem Areuzesheere verberblich werben, gewann man ihm nicht zuvor ein sicheres Obbach und festes Quartier, wie es die mit Bor= räthen und Reichthümern überladene Stadt ver= sprach. And konnten die winterlichen Meeres= stürme späterhin eine nöthige Abfahrt gefährben. Diefer Borfat, mit welchem ihm bas Bertrauen der Fürsten bekannt gemacht, beschleunigte des deutschen Ritters Entschluß. Apeschas Juwel hatte ihm verschafft, was der Cavalier bedurfte, und Abends trug einer ber von ihm neu geworbenen Anechte ben vollständigen Anzug einer europäischen Ebelfrau in bas Haus zu Karthago, welches König Philipp ihm statt seines verlorenen Ge=

zeltes angewiesen, und erbat sich Ramens seines Herrn dafür die Kleider des Mohrenknaben. Mit Beklemmung legte Sekina die fremde Aracht an, um dem geliebten Herrn zu gehorsamen, doch zögerte sie durch eine innere, räthselhaste Angst gebunden so sehr bei dem Seschäft, daß sie es kaum vollendet hatte, als der Ritter schon bei ihr eintrat, in dessen Begleitung sie den Tempelherrn und den Ritter von Fiennes mit Verwunderung erkannte.

Runo führte sie hinaus in die Nacht und sie fragte nicht. Man trat ein in die Moscheh, welche Frankreichs König zu seinem Bethause hatte ein= richten lassen und sie fragte nicht. Am Hochaltare brannten die heiligen Kerzen, die Chorknaben knieten auf ben Stufen und schwangen Rauchbeden, im vollen Ornat stand ber Capellan bes Königs Ludwig, der greise Priester Pierre de Conde vor dem Heiligthume, und sie fragte nicht, und ge= dachte nur jenes Augenblicks, wo sie einst vor dem ehrwürdigen Cardinallegaten gestanden und ihr dristliches Slaubensbekenntniß beschworen, und war in dem Wahne, sie würde zu einem Dankfest geführt, welches nach dem Gebrauche ihrer Religion die Ritter für ihre Rettung zu begehen verpflich= tet. Als aber ber Capellan nicht ohne einen Blick bes Erstaunens fragte: "Junter Kuno von Gruben, diese wollet Ihr haben zu Eurem dristlichen Chegemahl?" — ba zuckte es durch ihre Glieber wie Blitesschlag, und mit weit geöffneten Augen

starrte sie den Ritter an, der schon sein Knie auf das Polster ihr zur Linken gebogen. Kuno ant= wortete ernst: "Bindet, Hochwürdiger Herr, mit bem ewigen Bande bes Sakramentes, was Gottlängst verbunden. Die hier gegenwärtige Braut, Fräulein Anna von Sudan ist eine so gute Chriskin wie Ihr und ich, und ihre Seele ist so weiß, wie irgend eine in der ganzen Christenheit." Ein tiefer, hörbarer Athemzug quoll aus des Mäd= chens Bruft, sie lehnte sich knieend an den ent= schloffenen Freund, ihre Augenlieder senkten sich plötlich zu während der Ceremonie, doch zeugten die Perlen, die über die dunkeln Wangen rollten, als der Priester ihre und des Ritters Hand mit ber heiligen Schnur umwand, von ber gewaltigen Bewegung ihres Gemüths, und als der heilige Act vollendet und die Zeugen herantraten, warf sie sich an des Gatten Herz und schluchzte: "Freund, was hast Du gethan? Hieltest Du denn das Kind des Mittags solcher Ehre und solches Slückes werth? Und wird nimmer der Giftpfeil der Reue Dein Herz treffen und Sekina's Herz zugleich, und beide tödten langsam und schmerzlich?" —

Kuno sprach nur ihren Namen, aber mit einem Tone, der alle ihre Sorgniß verscheuchte; der kleine Ritter Guillaume aber sagte in Fröhlichkeit: "Du hast klug und Necht gethan, Kamerad! Bei der Sancta Senoveva, ich werde noch manchen braven Saul zu Schanden jagen, ehe ich ein christlich Fräulein sinde, das für mich solche Liebesproben

besteht; und da ich Dein ebeles Gemahl nicht auch heirathen kann, so werde ich, ihr zu Ehre und Preis, von heute an ihre Farben in meiner Feldzbinde tragen, schwarz und roth, denn ihre schönen Lippen riesen uns ja das Himmelswort Freiheit, und mein Wappen sey fortan ein Segelkahn und zeige zwei Mohrenknäbchen als Schildhalter."——

Indeß also zwei verwandte Herzen, deren Wie: gen so fern von einander gestanden, still aber glud= lich das schönste Fest begingen, das Menschen feiern können, traf man außen die Vorkehrungen zu einem Tage der Vernichtung und bes Völkermor= des. Mit Beben hörte die wie im Traume einer himmlischen Seligkeit schlummernde Sekina die Töne der Kriegshörner, aber was ihr der Himmel geschenkt, war so unbegreiflich, so überschwänglich, daß ihr dieser Schatten dazu gehörig erschien, und in Ergebung murrte sie nicht. Doch die Anstalten ju Schlacht und Sturm wurden auf eine nimmer erwartete Art unterbrochen. Mit dem ersten Grauen des trüben Tages öffneten sich die Thore von Tu= nis, nicht um eine gerüstete Todescohorte auszu= lassen; nein, weiße Fahnen weheten einem Friedenszuge voran, und Palmzweige trugen die Hände ber Gesandten, welche Omar zu ben dristlichen Königen schickte. Mit höchstem Erstaunen hörten die Könige die Vorschläge, welche ber unbeugsame Maurenfürst ihnen antrug, und beren Erfüllung er durch den feierlichsten Schwur zu besiegeln verssprach. Alle Christen, die im Maurenlande sich gesangen besanden, sollten frei werden; alle Christen, die in Omard Reich verbleiben wollten, sollsten geschützt seyn für Leben und Güter; der christeliche Sottesdienst und die christlichen Priester sollsten unmittelbar unter dem Schirm des Königs von Tunis stehen für ewige Zeiten; geöffnet sollte werden der Hasen von Tunis dem Handel der Franken, und der Zoll auf die Waaren des Abendslandes sollte herabgesetzt werden; Omar wollte die Kosten des Krieges zahlen an Philipp von Frankeich, und zwar die Hälfte derselben sogleich, und der Stolze machte sich außerdem sogar verbindlich, sunszehn Jahre hindurch einen jährlichen Tribut von zwanzigtausend Golbstücken dem Könige von Sicilien zu entrichten.

Selbst das seltenste Schlachtenglück hätte kaum einen vortheilhaftern Friedensschluß herbeizufühzen, kaum diesen Kreuzzug glorreicher zu enden vermocht, und die Fürsten des Heeres zögerten darum nicht, eilig nach der Palme zu greisen, obs gleich ihnen räthselhaft blieb, auf welchem Grunde sie so rasch und üppig erwachsen. Philipp sehnte sich zurück nach Frankreich, um seine neue Krone zu empfangen, und der ehrgeizige Carl von Anjou, zufrieden mit dem neugefüllten Schate, gab willig einen ungewissen Wassenruhm auf für den neuen, schnell gekeimten Plan, den größten Theil des Kreuzheeres für sich zu gewinnen und mit ihm

einen abenteuerlichen Zug nach Constantinopolis zu thun und nach der Kaiserkrone des Michael Paleologus zu greifen. Rur ein einziger Kreuf= ritter im Lager vor Tunis wußte um die Ursache dieses sonderbaren, plötlichen Friedensschlusses. Ein Begleiter der Gesandten suchte ihn auf und überlieferte ihm ein Pergament. Saab schrieb an Sekina in ben Ziffern ihrer Heimath: "Friede sen mit der Schwester Saab's! Meine Seele haßt das fremde Bolk, welches raubsüchtig seinen eisernen Fuß auf eine Erbe sette, die ihm nicht eigen ist, und den Frieden derjenigen zertritt, die niemalen zu ihm kamen, seine Häuser zu zerbrechen und seine Ernten zu versengen. Saab's Seele haßt die Christen; aber den hellockigten Freund Seki= na's liebt Saab. Der weiße Geist gab Dir ein, daß Du Dich aufmachtest aus der Stadt, wo der Mord raset und die Flamme frist. Der mächtige Omar zittert um seiner Krone willen, denn die Freunde Mulay Mostancas sind gegen ihn in Waffen, und ihrer find wie Sand ber Rüste und wie Blätter des Waldes. Möge der weiße Krie= ger die Tochter des Mittags gut halten und weich betten, dann wird ihn Saab's Hand mild begrü= ßen, wenn ihre Wege sich wieder begegnen auf der großen Reise durch die Thäler und Berge des Lebens."

Der Friede ward rasch geschlossen und beschworen, und die beiden Flotten wurden aus's eiligste zur Absahrt ausgerüstet. Da erschienen Segel in Rordwest; Englands Farben weheten von den Masten; die Flotte Königs Heinrich des dritten näherte sich und Eduard, der kampflustige Königssohn, begrüßte die befreundeten Herrscher, denen er frische, wohlgerüstete Kriegsmacht zur Hülse brachte. Unwillig hörte er von dem getroffenen Bergleiche und der aufgehobenen Fehde, und setze sogleich seine Fahrt fort, um in Saint-Jean d'Acre zu landen, und durch Mitwirkung im Kampse auf Palästina's heiliger Erde sein Selübde dem rothen Kreuze zu erfüllen.

Die Flotten Frankreichs und Siciliens verlies ßen am 17ten November 1270 bie Küsten ber Bar= barei, und der Hafen von Arapani auf Sicilien ward zum Vereinigungs = und Landungsplate ber zahllosen Fahrzeuge bestimmt. Einen gar betrübten Anblick gewährte das große Leichenschiff, welches in Mitten ber französichen Segler schwamm, und dessen schwarzfarbige Segel und Trauerslaggen den ungeheuern und gar stattlichen Kriegszug boschat= Die Reste des frommen Königs Ludwig, seines Sohnes des jungen Prinzen von Nevers; die Leichen des Kardinals, des Grafen von Eu, des Jerusalemitischen Königssohnes, des Ministers von Nemour und vieler Anderer Vornehmen und Ebeln ließ König Philipp über bas Meer führen, um in christlicher Erbe ihnen eine würdige Ruhe= statt zu geben. Mit noch größerer Wehmuth wurde der junge Regent diese Opfer einer irre geleiteten Religiosität betrachtet haben, hätte er ahnen köns

nen, daß er vor seinem Einzuge in Paris auch noch die Leiche seiner Semahlin, der schönen Isabelle, welche durch einen Sturz mit dem Pferde umkam, würde zu dieser traurigen Sesellschaft les gen müssen. —

Die Schiffe der Sicilianer landeten zuerst und unter günstigem Winde zu Trapani; gleich nach ihnen erreichten die Fahrzeuge, auf denen sich die Herrscher von Frankreich und Navarra befanden, ben Hafen, und ber übrige Theil der Flotte befand sich Abends schon im Angesicht bes Landes. Da erhob sich ein plötlicher Sturm, welcher zum Ortan heranwuchs, und beffen unwiderstehliche Wuth aller Anstrengung ungeachtet dicht am Ziele den größten Theil der Schiffe vernichtete. Achtzehn große Segler und eine bebeutenbe Anzahl kleinerer Fahrzeuge sahen die Gelandeten mit allem, was sich auf ihnen befand, von den Liefen des Meeres verschlungen werben. Der kleine Ritter Fiennes wollte auf dem Schiffe, auf welchem sich die Rit= ter ber französischen Zunge des Tempelbundes un= ter bem Commando des Comthurs von Wisemale versammelt hatten, noch nahe vor bem Ausbruche bes Unwetters ben deutschen Ritter Runo und seine Mohrin in der Nähe des großen Mastes gesehen haben, wie sie bem Lande zuwinkten; ber Sturm brach balb nachher ben Mast, und bas Schiff trieb segellos vor dem Winde in das ungestüme, hoch: auftobenbe Meer hinaus. - -

Es begab sich einige vierzig Jahre später, daß Prinz Heinrich, aus dem Stamme der braunschweisgischen Herzöge, dessen Bater auf dem Schlosse Grubenhagen Hof hielt, eine Reise nach dem Morsgenlande unternahm, um seine Schwester Abelheid, die unter dem Ramen Irene die Semahlin des griechischen Kaisers Andronicus geworden, zu bessuchen, und um das schöne Griechenland und Paslästina und die heiligen, durch den Fuß des Heislands für ewig geweiheten Stättenkennen zu lernen.

Auch an der Insel Cypern landete der junge Fürst, durchstreifte von Nicosia aus die Segenden, bestieg den alten Götterberg Olympos und besah sich die Tempelruinen der Paphischen Göttin. Da wurde seine Ausmerksamkeit durch ein stattliches Landhaus am Fuße des Monte Eroce gefesselt, dessen Bauart der Landessitte fremd war und sich der deutschen Weise näherte. Eine Menge munte= rer und gesunder Buben spielten auf dem blumen= reichen Wiesenraume und sie übten sich im Wett= lause und im Ringen und dem Gebrauche der grästischen Wurfscheibe, und gar unterschieden schien die körperliche Bilbung der Knaben von der ber übrigen Bewohner dieser Segend, denn die Mehr= zahl trug helles Haar bei tiefdunkeln Augen. Der Pring ritt mit seinem Geleite naher, eine Erfrischung zu begehren; aber er erstaunte noch mehr, als er unter den Weinlauben des Vorhofes zwei kräftige Männer antraf mit denselben Characterzügen des Rordlandes, von denen der Eine sogar lichtblaue

Augen bei einer tiefgebräunten Sesichtsfarbe aufschlug. Der älteste ber Männer arbeitete an einem Wassenstück; der Jüngere schlug die Saiten des Barbitos und war bemüht einer dunkellockigten Jungfrau ein Lied zu lehren, und dieses Lied war ein acht beutsches Lied und wurde sogar in der Mundart gesungen, welche man in der Heinach bes Prinzen sprach. Söchlich verwundert hielt der horchende Prinz den Zügel an, da trat ein hockgewachsener Sreis im Silberhaare und in deutscher Tracht aus der Pforte; als er aber den Namen des streises mildes Angesicht, er ging zurück in das Haus, ließ dem Prinzen Waizenbrot und Salz als das Zeichen der Gastlichkeit reichen, ihn und seine Hosherrn mit Wein und Früchten bewirthen, zeigte sich aber nicht wieder vor ihren Augen.

Auf bes Prinzen Frage bekam er nur die unsgenügende Antwort: daß der Familienname dieses zahlreichen, blühenden Stammes Baratron heiße, daß der Großvater fern aus dem Abends lande und seine Gattin eine Königstochter aus dem Süden gewesen sey. Eines der kleineren Mädchen geleitete die Fremden auch zu der Grabstätte der erst vor wenigen Jahren vom Leben geschiedenen Stammmutter. Ein Lempelbruchstück, ein bunter Marmor mit antiker Bildhauerarbeit, worin eine schwarze, sliegende Laube hervortrat, deckte das Grab, und eine sehr alte Myrthe beschattete es mit ihrem knorrigen Gezweig, zwischen dessen dunfergrünem Laube eben zahllose Blüthenperlen sich hervordrängten. Der Prinz erquickte sich ohne es zu wissen auf der Schwelle seines geächteten Bassallen, und stand an dem Grabhügel der Mohrin

von Tunis.

## Π.

## Lorbeer und Myrthe.

Historischer Roman.

• . ٨ •

— "D Thoren, die nach anderm Glüde rennen! — Awei Herzen, die sich sinden und erkennen, Wier Lippen aneinander seitgesogen, Wier Arme, die sich wonnevoll umstriden. Was And'res brancht's zum seligsten Entzüden?" — v. Zedliß.

Die schönste Zeit des Jahres hatte die uralte Mutter der Städte, die heilige Roma, mit dem prachtvollen Rachthimmel bedeckt, der nur in jenen paradiesischen Südländern die Mitternächte schmückt und ihren Reiz über den Glanz des Lages sett, so daß der Mensch seine liebsten Bergnügungen nur unter ihrer Herrschaft sucht, und für ihre sinsstern Stunden aufzusparen gewohnt ist. Dunkelsschwarz, doch wolkenlos, hing das große Gewölbe über den Palästen und kolossalen Domkuppeln; aber dieses Schwarz war nicht undurchbringlich, sondern schien sich dem Auge, das starr hinauf sah, zu össnen, und den Blick in unergründliche Liesen dringen zu lassen, die der Ausblickende der Ewigs

259229A

keit gebachte und schauernd vor der Unermeßlichkeit, die sich ihm aufgethan, die Augenlieder zuschloß. Golbener, glänzenber blickten überall bie unges zählten Schaaren ber Sterne, als hätten sie sich weiter geöffnet über bem Paradiese Europa's, und schössen in ungerechter Borliebe leuchtender ihre Strahlen auf das heilige Land hinab. Der Juni: tag war nicht so schwül gewesen, daß er die Geschöpfe erschöpft hätte; die Nachtluft hatte nur dies jenige Kühle, welche als heilende Erfrischung ber Menschenbrust wohlthut. Zene pesthauchenbe Dünste der spätern Monate vergifteten noch nicht die engen Quartiere, sondern wie aus den Füllhör: nern der Flora und Pomona verschwenderisch ergossen, strömten Duftwolken von Rosenbeeten und Jasmingebüschen und Orangenwäldchen ber Gärten mit dem Windzuge aus Osten über die Stadt, und vollendeten den Wundereinbruck, den eine solche Nacht auf die Fremdlinge aus Norden machen mußte, beren sich gerade bazumal, man schrieb 1155, eine besondere Anzahl in der Segend des gesegneten Roms befand. —

Düsterer als die freien Pläte lag die strada nuova da; aber vor dem größten der mit antikem Säulenwerke fast überladenen Steinhäuser, welche diese Straße auszeichneten, wurde die Einsamkeit der Gegend durch die Anstalten zu einer nächtigen Fahrt unterbrochen. Eine Sänste, mit reicher Vergoldung geziert, und von zwei Maulthieren getragen, deren Scharlachbecken dis zum Boden

reichten, und welche die Silherschellen an den schwarzen Federbüschen auf ihrer Stirn durch das muthige Schütteln der Köpfe in der frischen Nachtzluft immerwährend erklingen ließen, hielt vor dem Portale des Pallastes. Der Führer stand marschzsertig dei dem vordern Maul, und zwei junge Fackelträger beeilten sich zur Seite im Porticus, der Eine das Fackelnpaar heller lodern zu machen, der Andere die Sandalen sester an die nackten muskelreichen Beine zu schnüren. Durch den ossenen hohen Bogen der Pforte sah man auf den weiten Vorplat, dessen Wände aus hellem polirten Marmor glänzten, und welcher volle Beleuchtung hatte, die mehrere große Statuen sichtbar machte, unter denen sich geschäftige Dienerschaft tummelte.

Der Gegensatz dieses lärmvollen Getreibes fand sich auf der entgegengesetzen Häuserreihe der strada vuova. Bor einem dunkeln Hause, halb bedeckt von einem ungeheuren Pfeiler, der den Balkon trug, stand eine einsame Mannesgestalt sest, aber doch von innerer Unruhe bewegt, welches bemerks dar wurde durch das oftmalige Wechseln der Arme, die den mit veilchenblauem Sammt besetzen Mantel hoch um Schultern und Gesicht zu hüllen bemühet waren. Ueberhaupt trug der Mann nichts an sich, was italisch schien. Der dunke Mantel hing lang und schwer herab um Hüste und Knie, und hatte Schlitärmel; das Barett war groß und ausgepusst, und statt der Straußenseder, oder dem leichten Reiherbusch, womit der römische Kitter

sich gern puble, wehete ein weißer, künstlich ge: ' arbeiteter und in Silber gefaßter Fittich zur Seite herab, ber völlig einem Flügel bes Ebelfalten nachgebildet worben. Dazu ließ der Mantel bei bem öftern Wechsel seiner Lage einen, wenn auch leicht gearbeiteten, doch zu dieser Jahres = und Lageszeit im Römerlande selten getragenen Bruft panzer sehen, und zuweilen raffelte fogar ein gewichtiges Schwert am Pfeiler, und der Kettengurt, in dem es hing, erklang wie ein fernes Glödchen einer Eremitage burch die Mitternacht. Das Treiben auf bem Vorplat bes Pallastes wurde jett lebenbiger. Mehrere Diener mit Windlichtem traten in die Pforte, bildeten eine Hecke, und durch sie hin schwebte von einem ältlichen Ritters: manne geführt eine Dame, nahete ber Sanfte, und stieg burch die Thür, welche der Führer der Thiere geöffnet, hinein. Mehrere junge hochgeschmückte Junker folgten ihr, und schienen an der Sanfte zu verweiten, um ihre Befehle zu vernehmen.

In diesem Augenblicke ereignete sich auf der andern finstern Seite der Straße etwas ganz Besonderes, was dem unberusenen Schauer höchst räthselhaft erscheinen mußte. Die dunkte fremdlänsdische Gestalt an dem Pseiler nämlich schritt plötzlich mit Hestigkeit aus ihrem Bersteck hervor. Mantel und Schwert waren vorsichtig erhoben und gegen den Leib gepreßt. So trat sie bis dicht an die Sänste, und siehe! aus dem Fenster derselben kam

ein Arm hervor, und eine zarie Hand, mit dem seinen schimmernden Handschuh bedeckt, auf dem mehrere Seelsteine blitten, streckte sich aus, und der fremdländische Nachtwandler ergriff mit Hast die Damenhand, drückte mit heißer Begier seine Lippen darauf, und alsobald sprang er wieder zus rück über die Straße hin, und eilte mit fast unz geheuern Sespenster=Schritten sort an der andern Häuserreihe, deren Schatten ihn verdeckte, und verschwand an dem nahen Springbrunnen. —

Seine Eile schien in diesem Augenblicke un= nöthig, benn der ältere Römer gebot indeß den Adeltfägern vorzuleuchten, und setzte sich in Mirsch; der Führer der Maulthiere hatte zu thun mit dem Schließen ber Sänftenthür, nahm bann ben Zaum und trieb seine geduldigen Träger zur Arbeit, und die drei Junker legten eitel nochmals Mantek und Kragen zurecht, drückten die leichten Sammethütchen auf die glattgestrichenen Haar= locen, und ordneten sich mit Umständlichkeit, von mehreren Dienern umringt, einen stattlichen Zug hinter der Sänfte zu bilben. — Dennoch hatte ber Rachtwanderer gescheut gethan, daß er nach sei= nem heimlichen Liebesraube schnell die Gegend des Ranbes verlassen. Raum war ber Zug am Ende der Sasse, kaum war das Licht der Fackeln am Rande der hohen Kirche verschwunden und von ihren majestätischen Vorsprüngen und Kapellen verschlungen, so traten zwei Gestalten aus dem Portale, und schritten mit wilder Begier über die

Straße zu dem Pfeiler best gegenüberliegenden Hauses. Der Erste, dessen unbekleidete Arme an die Stärke des Stiers erinnerten, durchgriff mit diesen den langen Pfeilergang, und ließ keinen Winkel undurchsucht. Der Andere, höher, aber schmaler gestaltet, stand indeß sprungsertig auf der Mitte der Straße, bereit, gleich einem geübten Windhunde, das vom Jäger ausgejagte Wild zu fassen ober auf der Flucht zu verfolgen.

"Bei dem heiligen Lazaro! er ist fort, und wir waren langsame Marmotten," sprach ingrimmig Bener, indem er von der fruchtlosen Forschung gurudtam. "Sicher ist's ein Spion gewesen we einer Banditenrotte, denn ich sah zu deutlich Dache bort, wie er sich bei jedem Aufflackern ber Kackel, gleich ber Wilbkat vor bem Sonnenblinkeln erschreckt, in seine Nacht zurückzog, wie er dann, von dem Juwelenschmuck ber Signora angeleckt, sich bis nahe zur Sänfte heranwagte, aber schnell wie ein schüchternes Kaninchen den dunkeln Bau suchte. Auch seine Waffen blinkten beutlich genug-Höre Lommaso, bas Ding ist unheimlich. Treue Diener warten nicht auf des Herrn Befehl zum Dienste; darum laß uns in die Eisbude bes Betters Nicasio gehen, sie liegt nicht fern vom Palazzo der Martelli, und wir sind bei der Heimkehr der Herrschaft zur Hand." — Er mickelte, fich babei fester in seinen braunen Auchlappen, der ihm als Mantel diente, zupfte sich bas rothe Ret zurecht welches in seinen schwarzen Ringellocken

fühlte nach dem Dolch im Surte, und zog alsbann seinen Sefährten derselben Richtung nach, die früherhin der Zug der Edelleute genommen. —

Dieser Zug befand sich schon in der Mitte der strada sacra, und hier am Ziele. Gin weites Ge= baube, mehr einer kleinen Burg als bem Hause einer Stadt ähnlich, schien in dieser Racht alles Leben aus diesem Quartiere ber Stadt an sich ge= lodt zu haben. Nicht allein, baß alle Fenster und Gallerien innen hell erleuchtet waren, und in beiben Flügeln zwei rauschende Musikchöre, von Flöten und Hörnern, Trompeten und Resselpaufen msammengesett, sich antworteten und ablöfeten, nem, auch außen, wo sechs mächtige Pechkränze auf großen Pfannen brannten, und ihr rothes unheimliches Licht halb von bickem Dampfe versschleiert über die Straße gossen, hatte sich das Volk in Menge versammelt, und Alt und Jung, Bürgersmann und Bettelgesindel umlagerten die Thuren, um die Gaste ankommen, oder broben vor dem Fenster vorbeispazieren zu sehen, und vier Hellebardierer mit bärtigen Gesichtern hatten Mühe, ben Raum unter ben Pechkränzen rein zu halten und mußten manchen Maledetto, Balordo ober Stivallaccio ungerächt aus den frechen Män= lern bes Pöbelhaufens hinnehmen. —

Die Sänfte nahete jett und hielt. Der Alte, es war der Warchese di Dragonite, öffnete selbst das Thürchen, und alle die Dränger wichen vor dem geehrten Nobile zurück; ein lautes harmo=

nisches Ah! der Verwunderung und des Bodiges fallens tonte aber aus bem Menschenballen, als jett die Tochter besselben, die gepriesene Chiara, in den vollen Schein der Flammen trat, und wie eine Sonne, wenn plötlich das Nebeltuch der Nacht vor ihr herabsinkt, durch ihre Schönheit das Blut der erregbaren Südländer erhitte und ihre warmen Sinne bewegte. Und Chiara durfte die Hulbigung annehmen, benn sie war schön vor vielen ihrer Schwestern. Der Wuchs einer Juno mit Aphrodite's Fülle geeint, Athene's kluges Feuerauge unter feinen Schattenbögen und ber weißesten Stirn, die charaktervollen Züge Römerin, jedoch ohne Schärfe und entstellenbe Barten, glanzendes Saar im üppigsten Reichthume, den Fittichen des Mabens ähnlich an Farbe und Seibenweiche, Sande fein wie die Bildwerke aus dem zartkörnigsten Alabaster, alle biese Reize vereinten sich in ihr zum Entzücken und Schmerz ber Männerwelt, ba jeder Blick auch den Wunsch bes Besites wecken mußte, und es hätte nicht bes weißen Atlastleides mit Blaupurpur verbrämt, nicht ber reichen veilchenfarbigen Steine in Haar und Ohren und auf ber hohen Schwanenbruft be= durft, denn auch in dem ärmlichen Semande ber Obsthändlerin, die das Wunderbild anstarrte, als sen eine Göttin des Alterthums ober eine Heilige der neuern Zeit ihr erschienen, mußte diese Gestalt daffelbe Aufsehen wecken, und bieselben Triumphe ohne Kampf, ja ohne Willen erringen.

Chiara schlug leicht mit der Hand ben langen Schleier vom Gesicht, Einen Blick warf sie rundsum über die wie Steinbilder sie umstehende Menge, der Ernst auf ihrem Gesicht wich einem zufriedez nen Lächeln, und rasch schritt sie dann an des Naters Hand in das Prachtsaus des Conte Martello, wo ein rauschender Musiktusch und ein lärmendes Viva! sie schon in der Vorhalle empfing. Auch die begleitenden Cavaliere schritten nach, doch weilten zwei derselben unter dem Portale, und warfen so schafe wie seindselige Blicke rings in den Volkszgruppen umher, obgleich man den suchenden Ausgen ansah, daß sie ohne Befriedigung zurücksehrten.—

"Hast Du es gesehen, Selva?" fragte hastig der Stattlichste von Beiden, indem seine schwarzen Augen immer noch in der Gegend umherrollzten, obgleich das Flackerlicht der Pechpfannen sie blendete und alle Mühe vergebens machte. "Bei meinem Gott! was war das? Wie kam die kalte Signora zu dieser Bewegung? Ich sühle mein heis bes Blut stechen durch Fingerspiken und Lippen und Augen, denke ich mir noch Ein Mal diesen suchenden Blick, wie er ausstrahlte und wie er triumphirend zurücksam." —

"Schon drei Tage trug der Himmel eine eigene Farbe," antwortete der Andere, dessen zierlicher Wuchs gegen die derbe Kitterlichkeit des Ersten grell abstach; "ein heller Morgen hat oft einen trüben Abend, und Frauengesichter ändern sich wie die Luftbäche, sobald das rechte Wetter kommt.

Du folltest bas wiffen, Tafano, Du vielgereiseter Frauendiener." —

"Hast Du vergessen, von wem wir reben?" fiel unwillig der Erstere ein. "Donna Chiara bi Dragonite p'aßt nicht in Maaß und Elle anderer Weiber. Wie die jungfräuliche, stolze, kalte Di= nerva stand sie unter und, und wir mußten und Glück wünschen, wurde und erlaubt, bei ben strengen Panathenäen dieser friegerischen Göttin Priesterdienst zu verwalten. War dieses olympische Antlit nicht immer baffelbe? Saft Du je, brachteft Du ihr Deine Hulbigung beim Frühroth ober im Mondenlicht, diese Züge anders gesehen? Als hätte Phibias bieses Meisterbild in Marmor von Paros gehauen, so stand sie zwischen und, und wir Alle wußten nichts von Reid und Gifersucht, benn Reis ner unter uns war glücklicher als sein Rächster, und unser Werben um diese Chiara wurde zum Sprichwort unter ben Kömern, benn in gang Stalien hatte man bas Unerhörte nicht erlebt, baß amangig Werber knieten vor berfelben Schonheit, und Reiner blutig lag in den Gaffen, Reis ner den Andern haßte, sondern Alle geduldig wie die knienden Büßer zu Loretto neben einander im Staube kauerten, und vergebens auf einen Blick bieses eisgefrornen Götterauges hofften. Geit eis ner Woche hat sich mancher Zug im Antlit bieser herrlichen Statue geandert; es ist ein Leben auf diese glatte Stirn gekommen, bas mich wild macht wie den dalmatischen Stier. Ich stehe unter Euch ihr am Rächsten als Wetter und als Günstling bes Baters; darum muß ich für uns Alle wachen, denn wir sind in dieser Sache so lange Verbündete, bis Einer durch sein aufgehendes Slück der allgemeine Feind geworden. Snade Gott dem Pygmalion, der dieses Steinbild belebke, wenn Giulio Xasano ihn ansichtig wird!"—

"Du glaubst also wirklich? sprach stutig und mit sichtbar ängstlicher Wallung der Signor Selva. "Es ist unmöglich; eher rückt der Vesuv zur. En= gelsburg." —

"Gift sen mir der Falerner, den ich heute trin= fen werde!" schwur Tafano mit hochrothem Antlik, indem er mit beiden Händen den feinen Scharlach= mantel heftig über die Bruft zusammenzog, "wenn nicht ein Männerkopf Schuld war an dieser seltsa= men Pantomime unserer Königin, und wären diese schmutigen Hunde nicht so unverschämt in ihrem Andrängen, mein Schlachtauge sollte ihn längst herausgefunden haben in seinem jämmerli= den Versted. Aber bei bem heiligen Kreuz, ich finde ihn; er ist Keiner von den Unsern, sonst stände er im Licht mit uns; vielleicht so ein schmach= tendes Milchgesicht, die Laute im Arm, mit einer Mädchenstimme und frommen Augen; unsere Rö= merinnen lieben folche seltene Goldfische. O kommt meine Faust nur seiner Scheitel nahe, so soll kein Mondlicht mehr seine Seufzer beleuchten." -

"Meine Verehrten," freischte eine heischere Stimme zwischen ihnen hinein, "habt Ihr den Blumenhagen's gesammelte Werte. 1. 18d.

Starrframpf bekommen in der Nachtühle, daß ihr alle Pflichten vergeßt? Die Signora wartet an der Saalthür und kann nicht eintreten ohne das gemohnte Sefolge, und Ihr plappert hier und des schaut den Pödel. Oder präparirt Ihr Such auf das geheime Seschäft der heutigen Mitternacht? Ich meine, dazu wäre besser Plat in den Kadisnettchen der Martelli's, als hier, wo deutsche Bärenohren mit in dem Volksgedräng horchen dürften."—

"Freund Gobba trifft immer den Benuswurf," lachte Tafano laut auf. "Dafür ist er aber auch ein halber Selehrter und ein halber Priestet, hat zwei Kardinäle zu Bormündern, und würde nach der dreisachen Krone ringen dürsen, wäre nicht durch der Amme Bersehen seine rechte Schulter etwas hügelichter geworden als die linke. Ja, Freund, wir riesen den deutschen Auerochsen eben ein Perduto in die Nacht hinaus; holet es wieder, wenn Ihr sürchtet, sie möchten ausbrechen gegen uns aus ihrem Lager."—

Lachend nahm er so den Selva am Arm und schritt eilig in den Pallast, indeß der schwarzgekleis dete kleine Gobba den verbildeten Kücken im Unswillen noch mehr krümmte, und mit Kopsschütteln und einer frommen Mitleidsmiene nachtrippelte, welche auf Seduld und ihre Sewohnheitslasten hindeutete; die jedoch auch einen Anstug von dem Bewußtseyn hatte, er sühle sich geistig diesen kräftigen Rittern gewachsen, wenn sie auch hochs

müthig seiner Gedrechlichkeit höhnlachten wie ber Löwe der Maus, ehe er im Rete faß. - Doch hatte kein Frethum die Staliener befangen, und ihre Aeußerungen waren Beweise ihres Scharfs finns und Scharfblickes, characterische Naturgaben dieser Ration', vorzäglich dann, wenn Eisetsucht und Liebe biefe Borzüge zur Ahätigkeit rufen. Derselbe junge Nachtwandler, der vorhin den Handluß so flüchtig' zu entwenden wußte; hatte sich auch hier wieder eingesunden. Hinter zwei neugierigen Obstweibern stand er, und hatte, um weniger bemerkt zu seyn, das Barret mit bem scheinenben Falkensittich vom Haupte genommen und unter dem schwarzblatien Mantel verborgen. Die römischen Frauen fühlten sich gedrängt und beunruhigt durch den neuen Hinternachbar, dem die innere Bewegung bes Blutes keine statuen= gleiche, regungslofe' Haltung zuließ. Mit bofen Gesichtern breheten sich die Weiber rückwärts, und öffneten schon den Mund, um einen heißen Lavas strom gewohnter Zornworte auf den Ruhestörer, auszugießen; als sie aber statt bes erwarteten gel= ben Sesichts eines Löhners, Hirten ober Wapp= ners, in ein elles, feinfarbiges Antlit schauten, das, von lichtbeaunen langgelockten, glänzenden, schlichtgescheitelten Saaren umhängen, vom hell= farbigen kleinen Bart geziert; über welchen Ju= gendrofen, durch tiefe Empfindung höher gefärbt, in erster Maiengluth schimmerten, auf jedes Wei= berherz, wie vielmehr auf ein Herz mit füblichem

Blute gefüllt, einen angenehmen Eindruck machen mußte, als die großen blauen Augen, für die Rösmerin eine Seltenheit, bittend und fordernd zus gleich ihren schwarzen Feuersternen begegneten, da stießen sie ein: Cristo bouedotto! hervor, und sehten leiser: Ob cho del soggetto! hinzu, den Oruck des jungen Orängers jest ohne Widerwils len ertragend. —

Der junge Mann hatte seinen Zweck erreicht. Chiara's Flammenblick glühete eine kurze, aber heilige Sekunde auf seinem Gesichte; er fog ihre Schönheit ein in seine Seele mit einer Anstrengung bes Auges, bie in Blendung überging. Go wie sich die Sonne aber von ihm mandte, tauchte er flüglich nieber zur Seite hinter den Rücken eis nes ungeheuern Kerls, der wie der rhodische Ha= fenkoloß gespreizt im ersten Gliebe ber Bolksmaffe stand, und, sich nach hinten wiegend, die trefflich= ste Barriere bildete, um bie anlangenden Herr= schaften vor Besteckung und Gebränge ber Schmutmenschen aus ben kleinen Quartieren zu schützen. So blieb ber Mann mit dem Falkenfittich beschattet, als die römischen Junker nach ihm aussahen, und leife sich aus dem Bereich der rothen Flackerstrahlen der Pechpfannen stehlend, par er balb ganz dem Gedräng und der Gegend sern, und lehnte am Piedestal des Bespasianischen Kolosses, den schweren Mantel lüftend, und Hals und Wangen dem frischen Luftzug darbietend, der zwischen den Hügeln der Stadt aus Morgen herfuhr. Wie

von der Süblust entzündet und beängstet, warf er dann mit Hast Barret und Handschuh zur Erde; setzte sich in Erschöpfung auf einen der großen Schuksteine des alten Denkmals, und drückte die heißen Hände und die brennende Stirn gegen den kalten Porphyr. —

"Ift es benn möglich?" rief er in die einsame Racht hinein, sein sthönes schwärmerischglühendes Auge auf bas Sternbild der Krone gerichtet, das besonders glänzend am Himmel vor ihm stand. "heribert, würdest Du es glauben, hättest Du es nicht selbst schauen muffen mit bem schaurigen Ents seten bes Missethäters, vor dem bas weiße Stäb= den des Schöffens zerbrochen auf den rothen Sand fällt? Chiara; dieses Weib ohne Gleichen, eine Heiligengestalt im Kreise ber Menschen, vor deren kaltem Ernst jeder irdische Gebanke in den Staub sinkt verzagend, reuig, zitternd und anbetend; Chiara, im einsamen Laubbach ber Drangen, von erster, einziger Liebe erglüth, eine Salamanberin, deren Sonnengluth in ungekannte, ungeahnbete Himmel versett, Chiara, meine Chiara eine Lüg= nerin! — Wie sprach der sanftgeschwollene Mund noch gestern: Du wirst meine Welt senn von jetzt an, denn. Du hast mich zuerst gelehrt, baß bie Welt schön ift. : 3ch bin Dein Weib; ohne Dich eine Wittwe für immer. Chiara hat keine Freude mehr, als Dir gegenüber, Chiara kein Fest mehr, als in ber Einsamkeit mit Deiner Liebe ober Dir Selbst!" - Sprach nicht also dieser Mund, unb

leuchtete nicht has Auge dabei wie der Arcturus meiner Heimath, und brückten nicht die weichen Kinger dabei diese schwieligte Schwerthand, daß der Druck heiß heraufzuckte bis in das Herz hin= ein? — Und beut, da ich beranfliege, Berbot und Sefahr nicht achte, Leben und Ehre wage um fie, da muß ich sie hinziehen sehen, umringt, geleitet von diesen verhaßten Schmarzköpfen, hinziehen seben zu einem nächtigen Feste, wo der feurige Wein, der üppige Kang Sieiliens das Blut erhitt und die Sinne verlocket, wo diese Fante ihr nahe sepn bursen, sie berühren burfen in breister Ent= weihung, wo sie vielleicht, vom südlichen, bilber= reichen, poetischen Schmeichelworte umgaukelt, spottend ber offenen, schlichten Seelensprache bes schwäbischen Jünglings gebenkt. Und ich dulbe bas, stürze nicht zwischen ben feigen Haufen, reiße mein Eigenthum beraus, ober verblute in der Bertheidigung meines Mechts zu den Füßen der Wortbrüchigen, störend ihre Freude und endend diese Qual?" —

Er faßte den Schwertgriff und riß den breiten Stahl halb aus der Scheide. Aber eben so schnell ließ er auch wieder die Wassaschaften, und sein uns bedecktes Haupt bog sich zum Boden, und sank in die offene Hand, deren Arm sich auf das Knie gestützt.

"Ungepügsamer, was sorberst Du? Gottloser, wie hast Du gelästert?" Küsterte er schen in sich hinein.""Ist denn das Glück, das wie vom Him=

mel auf Dich herabsank, wirklich so ungeheuer, daß es Deine Sinne verwirrt und Deinen Ver= stand zerstiebt hat? Dieses Wefen, das wie eine unantastbare Königin unter schauernben Sclaven dasteht, wie eine verklärte Himmelsbürgerin, die einem rohen Hirtenvolke das Heiligste verkündi= gend niederstieg, dieses Wesen hat das Engelge= wand fallen lassen vor Dir, hat sich verkörpert, um Dir zu sagen: Ich liebe Dich und bringe Dir Slück! — Was willst Du denn mehr noch, Uner= fättlicher? Und warum lästerst Du ihre Tugend, ihr Wort, ihren Schwur? War es nicht der lau= tere Ton der stolzen Unschuld, mit dem sie sprach: Du bist meine erste Liebe, Du wirst meine lette Liebe werden; nie hat ein Mann ein Liebeszeichen von Chiara's Hand empfangen, den Segenstuß ber Mutter hast Du in den Kuß ber Liebe auf Chiara's Lippen verwandelt! Plauberte sie nicht so, die Hohe, Herrliche, gleich dem tändelnden Kinde, das mit dem kleinen Gefährten Brautstand spielt? Und warum zweiselst Du benn und tobst? Sie selbst wird Dir sagen, warum sie also that, und ihr Wort wird Dich beschämen. Und kam nicht ihre Hand aus der Sänfte Dir entgegen, so= bald ihr Auge Dich im Dunkel gefunden? Sab ihr Auge Dir nicht an der Psorte noch den Schwur: Mag ich seyn wo ich will, meine Seele ist bei Dir!—?— So jubele, und zage nicht, junges Blut! Arink Dich satt aus dem Becher, den das Schicksal Dir bot, und stelle alles Uebrige bem

١.

alten Gotte anheim, der, wie über der Heimath grauen Burgen, auch über diesen heidnischen Tem= peln waltet, die seinem Apostel zur heiligen Woh= nung dienen mußten, als sittlichster Triumph des Christenreichs. Konnte das geschehen, wie viel= mehr kann das Schicksal die prunkende Kömerin zur schlichten Burgfrau des deutschen Kämpen um= wandeln!"—

Wieder nahm er das Hingeworfene,, und stand rasch auf und stellte sich fest, indem sein Auge über ben weiten Plat weg in die Straße starrte, von wo die rauschende Festmusik dumpf herüber schallte. "Sie ist in dem Gewühl, die Herrin der Herzen, die Königin der Feier," fuhr er sanfter fort; "aber sie gebenkt mein, so wahr ich eine Seligkeit glaube bort oben, wo die goldene Sternenkrone ewig funkelt. Und begann ber Vorschmack bieser Gelig= keit nicht schon jett? Spricht nicht aus Allem, was diese Tage mir brachten, eine räthselhafte, aber heilige, beglückende Mysterie mich an? Der erste Deutsche bin ich, ber diese Stadt bes Gegens betreten burfte; nie geahnete, unglaubliche Herrlich= keit empfing mich; Roma's höchstes Kleinod, die Wunderblume bieses Zauberlandes wurde mein Eigenthum unerstritten, eine Weihnachtsgabe von ber Hand bes unsichtbaren Wohlthäters mir ge= reicht. So sen auch würdig der besondern Sabe, Heribert, wirf weg den Neid und die Eifersucht und jede Furcht; schreite stolz über die Erde und burch Deine Brüder hin, welche keines Blickes

von einer Chiara würdig geachtet werben; ruse Dir immer zu vom Frühroth bis zum Frühroth: Chiara ist Dein! Und Du bist ein simpler Schwa=

Shiara ist Dein! Und Du bist ein simpler Schwasbenmann, und sie dürfte wählen unter den Fürssten, vor denen Deine Lanze sich senkt."—
In diesen Reden ging der junge Mann über den Platz auf ein Bretterhaus zu, das mit Laudzewinden behangen, und dessen Eingang mit bunten Lampen geziert war. Eine Laute tönte in dem kleinen Saale von einem Improvisator geschlagen; Männer von verschiedenen Ständen sasen geschiesden und gruppirt, hier im lieden Nichtsthun verssunken, dorchend ohne Ausmerklamkeit und Ners sunken, horchend ohne Aufmerksamkeit und Ver= stehen, dort im heftigen, halbverhaltenen Gespräch, nach Sitte ihres lebhaften Volkes die wohlklin= gende volle Sprache mit den deutlichsten Gesten begleitend. Es war die berühmte Eisbude des Nicasio an der via sacra, der Erquickungsort der Römer bei Lag und Nacht. Ritter Heribert trat hinein, und setzte sich dicht am Eingange zum ersten leeren Tischen, forderte von dem sogleich neben ihm stehenden kerzendurren Herrn der Bude besten Wein und Eiswasser, und versank dann in jene Träumerei, welche die stille Beglei= terin der ersten Liebe ist, welche welkende Blüthen hegt und wieder belebt, und sterbende Erinnerun= gen mit dem Frühlingsathem der Hoffnung aufer= weckt. Vom guten Tranke erquickt sank seine Stirn in die linke Hand, und er vergaß baldigst wo er sey, und es war ihm, als stände er drüben

im Pallaste der Martelli, mit den Augen der Ehrfurcht und Liebe seine Chiara bewachend, und mit dem Sefühl des höchsten Triumphs ihre Reize musternd, von denen er sich Herr nennen durfte.—

Bu Anfang blieb der junge Fremdling unbemerkt. Der Segenstand, um welchen sich das Hauptgespräch der Versammelten drehete, fesselte die Theilnahme so sehr, daß von dem Tische, wo Kausherren und Stadtbeamte ihre Erfrischungen schlürften, dis zu den Winkeln, wo die Thürsteher und Leibdiener der Kardinäle und Nobilen horchten, jedes Ohr dahin gerichtet wurde, wo ein kühner Sprecher diese Tagesbotschaft lauter abhandelte.

Man lebte nemlich in bem merkwürdigen Jahre 1155, und Friedrich ber Erste, genannt der Roth= bart, Herzog von Schwaben und ber zweite Ho= henstaufen, dem man die deutsche Königskrone aufgesetzt, befand sich schon neun Monate mit seinem Heere in den italischen Marken, hatte, zur Befestigung seiner Macht in Italien, Mailand, Chiari, Asta und Lortona gezüchtigt, sich zu Pavia mit der lombardischen Krone geschmückt, und näherte sich jetzt auf seinem mühseligen und lang= wierigen Römerzuge von Bologna her der heiligen Stadt, um hier ben Hauptzweck besselben zu er= reichen, die Salbung und Krönung der Kaiser aus ben Händen des heiligen Baters zu empfangen, welche sein Borgänger hatte entbehren mussen. Aber auch noch in der Nähe des Zieles sollte die= fer ausgezeichnete Fürst jene Hindernisse nicht vermissen, die dem Manne von Geist und Kraft nicht unwillkommen sind, da sie ihm das Errun= gene werth machen, und ihm Gelegenheit geben, alle Blüthen seiner Vorzüge zu entwickeln. gerade für Friedrich Barbarossa, der durch Stolz und Herrschsucht seine Tapferkeit, seine Entschlossen= heit, mochte die Sonne ihm leuchten ober Nacht den Lebenshimmel dunkeln, seine hohe Geistes= bildung und die Weihe eines freigebigen Herzens beschattete, gerade für ihn waren solche Wälle und Schranken im Wege erfreulich, weil sie ihm er= laubten, nach bem Sewinn und ber Besiegung höher aufzutreten, und ohne Scheu und Verschleie= rung auszusprechen mas sein heftiges und gorn= glühendes Gemüth befahl. Abrian der Bierte trug damals die dreifache Krone und den Fischerring Petri, ein Engländer, der Sohn eines Acter= mannes, und barum ungeübt in dem italischen Ränkespiel, aber so berb und kräftig in seinen Handlungen wie rechtschaffen in seiner Denkart. Doch solche strenge Grundsätze, solch unbeugsamer Charakter sagte den hochmüthigen Römern nicht zu; verwöhnt durch Adrians Borgänger wollten sie seiner Sittenperbesserung, seinem festen Regimente mit Trot begegnen; ein förmlicher Auf= stand, die Ermordung eines Kardinals gaben bem Papste ein vollgültiges Recht zu höchster Strenge: er sprach den Bann über die Römer aus, zog fort aus Roma's Mauern, und residirte zu Repi. --Männer wie Friedrich und Adrian, beibe festen

Charakters und auf ihre Serechtsame bestehend mit eisernem Sinne, aber auch beibe, ber Erstere wenigstens noch bazumal, ehrend bas Recht bes Andern, und die Rechtlichkeit für ben beiligften und herrlichsten Ebelstein der Kronen achtend, mußten bald einig und befreundet werden, wenn auch anfangs kleine Mißverständnisse und die feine Sitte des deutschen Herrn gegenüber der Derbheit des Priesterfürsten von britischer Abkunft das gewünschte Vertrauen nur langfam wachsen ließ. Zu Sutri schlossen sie ein festes Freundschafts: bündniß, und in ber Mitte bes beutschen Heeres — merkwürdiges und einziges Meteor am ita: lischen Himmel! — zog ein Pabst die Straße nach Rom hinan, durch beutsche Schwerter fich ben alten Thron wieder festzustellen, durch beutsche Eisenfäuste die verwirrten Gehirne des römischen Abels wieder zurecht zu rütteln, mit bem Willen, einem deutschen Fürstenhaupte die römische Kaifer= krone aufzuseten, ohne Herr ber Peterskirche zu wo allein solche Feier begangen werden Aber der heilige Vater mochte kiner sols chen Leibwache wohl mehr vertrauen Hellebardirern seiner Vorgänger; führte boch ber feche und zwanzigjährige Braunschweiger, Herzog Heinrich, die Worhut, welche fast so stark und wohl gerüftet duherzog als bas ganze übrige faiserliche Heer; wurde dieser Herzog Heinrich boch schon dem jungen Leu an Muth und Stärke verglichen phobyleich er erst späterhin sich ben Beinas

men des Löwen von seiner Mitwelt errang, und hatte doch König Friedrich durch die Zurück= gabe des Herzogthum Waierns so eben sich in diesem kühnen Kriegsjünglinge den treuesten und dankbarsten Freund und Basallen gewonnen.

Nur wenige Stunden von der Hauptstadt Ita= liens, oder vielmehr der Hauptstadt des christlichen Erdbodens, hatte der braunschweigische Fürst schon seit einigen Tagen sein Lager aufgeschlagen, und erwartete das übrige Heer, dessen Troß und schwer bewegliche Bagage durch böse Wege aufgehalten worden. Aber nicht müßig lag der Kriegserfahrene in dieser trägen Zeit, und wenn auch die Römer keine Ahnung davon gewannen, die besten seiner Ritter durchforschten die Segend und sammelten manche Kunde, welche in der Zeit möglicher Sesfahr nützlich werden konnte. ——

Alle diese Tagesneuigkeiten dienten als schwere Zukost, um das schlasse Eiswasser und die dünne Limonade Nicasso's schmackhafter zu machen; waren es doch auch in der Chronik der göttlichen Stadt unerhörte Begebenheiten, und konnte doch selbst der achtzigjährige Bizzania, der herühmteste aller Traumdeuter und Arkanenhändler, nichts Nehnsliches in seinem überfüllten Sedächtnisse sinchen, und wagte selbst nicht durch seine geheimen Künste den Ausgang zu erforschen, sondern verharrte in der Mitte seiner horchenden Gläubigen in einem düstern Stillschweigen, welches, gleich einem vers

derbendräuenden Gewitter, die schweren Köpse noch tieser senkte. —

Ein junger braungelber Mensch, nett gekleibet in schweselgelbe seine Tracht, und das Mütchen mit einem gradgrünen Prunkbusch stolz geziert, trat jett aus dem Innern des Hauses und den Familienzimmern des Wirthes mitten unter die sumsenden und murrenden Säste, und seine Ersscheinung erregte allgemeinen Ausstand.

"Segretario Sazza viva!" rief ein runder Oelshändler, der, einer im Sonnenbrand schwitzenden Olive gleich, dis jett das Hauptwort geführt. "Der kommt wie ein Bote vom Himmel, der bringt den frischen Arank direct von der Quelle. Heraus, Herzens Sazza mit Deiner Sazetta! Ich sehe Dir's im schwarzen Funkelaug', Du hast etwas Arestliches im Sack für uns." — Der junge Ankömmsling sah spöttisch lächelnd in dem Kreise umher, dessen Mittelpunkt er geworden, und immer heller klärte sich sein Sesicht auf, dis es wie im vollen Sonnenlicht glänzte, und ein schallendes Selächter seines Mundes die Sesellschaft stutzig zurücksenchte.

"Bei dem golbenen Hammer der Martelli!" sprach er dann launig: "Ihr seyd ein rares Bölkchen, sür das sich's der Rühe nicht lohnen möchte, Rachts ohne Fackel durch die holperichten Straßen zu steigen, und vom besetzen kühlen Schenktische des Sovernatore in Eure dunstige Spelunke zu schlüspfen. So wahr der Besuv kein geschmolzenes Sold sondern nur stinkende Lavabäche ausströmen

läßt, so wahr gleicht Ihr Alle in dieser Minute einem neugierigen Affenvolke mit so komischen Ge= sichtern, als man sie irgend nur in einem afrika= nischen Küstenwäldchen finden möchte. Und solchen Fraten zu Gefallen soll bie rechte Hand Eures Seneralobristen, welcher wacht wenn ihr schnarcht, und schlägt wenn Ihr faulbettet, Euch zur klatsschenden Zunge werden, die Euer Weibergemüth zum Schlummer einplaudert, und Ihr hätschelt barum und ruft viva wie ein ungewachsener Bub um ein Tellerchen Macaroni bettelt, und kommt der edle Sazza einmal in Eure Boutiken und erzeigt Euch die Ehre seinen Amtsburst bei Euch löschen zu wollen, und hofft Eure Erkenntlichkeit in Lacrimä Christi ober wenigstens einen anbern edlen Aropfen verwandelt, so wird er mit Aosca= nerausbruch letter Klasse tractirt, zu dem er den Sallat roh essen barf." —

"Und was soll die kuriose Oration von Euer Gestrengen, welche dem stechenden Balg eines Zaunigels ähnlicher ist als freundlichem Lamms= selle, wie man es guten Bekannten mithringt?" fragte barsch ein derber Kerl im leinenen Kittel, den ein breiter Lederriem umgürtete, in welchem ein verdächtiges Doppelpaar scheidenloser Dolche verborgen war.

"Was es soll?" entgegnete der Segretario stolz. "Euch sagen, daß Ihr Kömer, obgleich Ihr selbst Euch das Weltvolk nennt, mit all' Eurem Stolz eine jammervolle Menschenrage send, ausbrausend,

als wolltet Ihr eine ganze Schöpfung mit ben Bähnen zerfeten; doch läuft man mit bem Hut im Maule auf den Kettenhund zu, senkt er den Schweif und sucht heulend die sichere Hütte. Wie Ihr hörtet von bem Falle der maikanbischen Städte, ba schwuret 3hr, kein deutscher Stiefel sollte über die erste römische Hermessäule hereinschreiten. Sett, dem einige Dutend beutsche Harnische nicht fern von ber Stadt Quartier nahmen, stedt Ihr die Röpfe Einer unter bes Andern Bauch wie eine Schafheerbe, wenn's gewittert. Und selbst das Beste an Euch, die List und Berschmittheit, geht unter in Eurem Geiz und Eurer Gelbgier; benn als Ihr heute früh Eure Deputirten zum Governatore schicktet, Rath zu holen, und ber kluge Herr Euch lächelnb rieth, alle Golbketten, die auf ben Busenwämsern Eurer Frauen tangen, hinaus: zusenden und die Nordbären bamit zu bändigen, da schluget Ihr ein Zetergeschrei auf, und wolltet lieber sterben unter Euren vom beutschen Erdbeben eingeschlagenen Mauern." -

"Sazza," murrte der Mann im Kittel, indem er an den Dolch faßte, "sieh Dich vor! Auch unter Freunden hat die Seduld eine Srenze, und Du möchtest den freien Kömer eben so verdächtig werden wie Dein Herr und der Sovernatore, der zum Schimpf des edlen Hauses der Martelli heute, wo ganz Kom bewegt auf die nächsten Tage sieht, einen Festball gibt, als spotte er der gemeinsamen Unruhe, und freue sich dieser vermaledeieten Fremdlinge."—

"Maukwürfe!" lachte laut ber Schreiber, "grabt nur in Eurem Erbreich, und brückt bie Augen gu, wenn die Sonne blendet. Was rufft Du Dein Maledetto über Leute, die Du nicht zu wägen verstehst, Du Musterbild der römischen Solbatesta? Ich war heut im Lager, zu erkunden wann die Majestät eintreffe. Das sind Ehrenmänner, welche Ehrenmänner zu behandeln wissen. So bin ich noch an keinem Kardinalstische tractirt worden, und ein junger Fürst, ein Zwilling vom Apoll und Mars verschmolzen, ließ mir eine Faust voll Soldstücke burch feinen Ritter reichen, so blank und schwer, wie mein Säckel sie noch nie umschlos= sen. Und möchte Dir noch Einmal ein Schand= wort über meinen Gebieter auf die verwegene Zunge kommen, so wahre Deine trockene Gurgel vor dem Schnellgalgen; ich bin nicht immer so ge= duldig, dergleichen Mehlthau ohne Groll von dem Mantel zu streichen. Aber damit Ihr ahnet, wie schwach Eure Verstandeskräfte, und zu welcher Klasse von Geschöpfen Ihr Euch zu zählen, will ich nur noch Gine Frage an Euch thun. Wenn nun der kluge Governatore dieses Fest gegeben, um alle Eblen und Obersten ohne Aufsehen in sei= nem Hause zu versammeln? Wenn nun, indeß bie Kesselpauken wirbeln, die Becher klingen und klap= pern, und die reizende Chiara di Dragonite mit ihren Schwestern die windbeuteligen Policinellos festhält, im Geheimzimmer die Alten und Kräfti= gen das Wohl Roma's beriethen, und wie man

viese Gewitter fruchtbar mache, ohne daß ihr Blit zünde und verheere, wenn so das, worüber Ihr grollt und spottet, die Mutter Eured Heils würde, und hinter der Arlequinosmaske ein sinniger Arzt versteckt gewesen, wo wolltet Ihr Schaam genug kansen, um die Reue zu zeigen, welche Euch Noth thäte?"

Der Sprecher schwieg mit verächtlicher Ptiene und einem Blicke, welcher noch hinzu setzte: "Ich sagte mehr als genug für Euch!" und auf der Ferse sich leicht umdrehend begehrte er Eingemachtes von dem Wirth; aber am entgegengesetzten Ende der Bude hatte seine Oration ernstere Folgen gehabt als bei seinen nächsten Zuhörern, die sich jetzt verlegen angassten und bedeutend zunickten.—

Der deutsche Kitter im Winkel am Eingange hatte sich wenig um das Seschnatter der Sesellsschaft bekümmert, und saß da einsam und isolirt im Setümmel wie ein Schiffbrüchiger und Bersschlagener auf nacktem Korallenriff vom Seklatsch und Semurr der brandenden Meereswellen umges den. Sein Barret und seine Handschuhe lagen neben ihm auf der Bank; sein Mantel, über die linke Schulter gezogen, verhüllte ihn beinahe gänzelich. Des Schreibers Eintritt, der sast mit dem seinen gleichzeitig kam, zog jede mögliche Ausmerkssamkeit von ihm; aber auch dieser Act erregte ihn nicht, konnte er doch, troß seiner Kenntniß der Kömersprache, die platte Redeweise dieser Menschenklassen und manchen frembartigen Dialect nicht

verstehen. Als aber bet aufgedlasene Wicht mit dem grünen Hahnschweif Chiara's Namen nannte, zuckte es wie ein electrischer Schlag durch bes Ritterd Gebein; sein Kopf hob sich rasch, sein Mantel kant von Racken und Schulter, und et stieß einen kauten Lon ans der Brust hervor, ber dem unartikulirten Hugh der nordamerikanischen Wilben glich, dem roben Laut bes Erstaunens, Ausmerkens, der Warnung und der Freude zu= gleich. Die fortgesetzte Rede Sazza's erschlaffte jes doch seine Anspannung wieder, benn sein Gemüth konnte in dieser Nacht nur Eine Theilnahme ha= ben, und blieb todt für jeden andern Reiz des Lebens, und sein Lockenkopf lag bald wieder fest in der Hand, und seine Seele umgarnte der Traum= gott aufs Neue, wie er es zuvor gethan. Aber alles das war nicht unbeachtet geblieben. Jene beiden Männer, welche schon bei dem Handkuß an der Sänfte feindliche Absichten auf den deutschen Abenteurer geäußert, saßen ihm hier als die Näch= . sten, und sein Aufruf zog ihre dunklen Augen nach ihm herum, und italische Neugierbe wie ita= lisches Mißtrauen brannten aus den tiefliegenden Leuchtkugeln zu ihm hinüber. Doch blieb bei bem Einen der frechen Beschauer, jenem Minotaur im braunen Umwurf und mit dem blutrothen Haar= net, die Betrachtung nicht lange in den Grenzen der Ruhe und der Schicklichkeit. Der Blick, wel= der anfangs ohne besondern Ausdruck bes Frem= den Gestalt gemustert, murde starrer, fester, glüs

hender, und haftete sichtbar auf der Hand dessels ben, die mit gespreizten Fingern dem schönen ritz terlichen Haupte zur Stütze diente. Gierig, seinds selig wie Ligertrallen streckten sich jetzt die ges bräunten Fäuste aus; der nervichte Hals verlängerte sich, und mit vorgebogenem Kopse rückte der Itas liener auf der Wandbank leise und langsam dem Ritter näher. Plötzlich wandte er sich dann zurück zu seinem hagern Begleiter, und ein Heer von Leidenschaften schien wie zuckende Blitze seines Sies sichts markirte Züge zu beherrschen und in wechs selnde Larvensormen umzubilden.

"Tommaso," flüsterte er mit bezwungener Heftigkeit, "bist Du blind, ober erkennst Du den Raub wie ich? Schau den Zeigesinger an, der sich über die glatte Stirn legt, als wollte er sich in die Haarringel verstecken, die sich vom Scheltel herabsschlängelt. Beim Sanct Lazaro und der unbestecken Empfängniß! wir kennen diesen Ring; ist es doch kein Monat, daß ich dem Haushosmeister das Schatkästchen der Familie habe ausputzen helsen. Weil des Steinschneiders Einfall so albern war, einen Löwen von einem Knaden reiten zu lassen, siel das Kleinod mir auf, und die glänzende Einsfaslung von Rubinen setzt mich außer Zweisel."—

"Bei den eilftausend Jungfrauen! Du siehst recht, Toro," stotterte erschrocken der Andere. "Uns ser edler Herr trug den Ring noch vor sechs Wos naten am Begräbnismahle der Frau; ich hielt ja den grünen Glaspokal, gegen den er mit eben dem Steine so heftig schlug, daß ein Sprung hineinstam, und die Hälfte des Weins über des Mitters de Lorre weißes Sammtkleid spritzte. Aber vorssichtig, Loro; der Dieb scheint kein gemeiner Strauchhelb und hat gute Wassen."—

"Was Borsicht, Du Schleicher!" rief laut ber grimme Römer. "Wo ich mein Eigenthum sinde, da nehm' ich's." Und aufspringend schlug seine Faust auf den Tisch, daß der Becher des deutschen Ritters klang, und er selbst unangenehm erweckt aus seinen Sedanken empor gerusen ward.

"Wie kommt der Ring meines Herrn an Euren Finger, Sesell?" fragte der Angreiser mit Hestigsteit. "Mit gutem Recht kann er nicht an Eurem Knöchelchen hängen, denn er gehörte noch kürzlich zu den besten Schätzen der Dragonites und lag bei ihren Kleinodien; und diese meine rechte Hand soll zu schwarzer Lava verbrennen, wenn ich zusgebe als ein treuer Diener, daß Ihr diese Bude verlaßt, ehe Ihr nicht eine genügende Rechenschaft oder das Kleinod selbst zurückgegeben habt."—

Der Ritter war hoch aufgefahren bei dem ersten Wort. Jett warf er seinen Mantel zurück, drückte das Barret aufs Haupt, und griff an das Schwert, jedoch ohne die Klinge bloß zu machen.

"Weißt Du, mit wem Du sprichst, wüthiger Mensch?" fragte er mit stolzem Grimm und verz düsterten Blicken, und die Hand mit Hast und sichtlicher Bestürzung in den Handschuh bergend. "Ich will Deinen schwachen Augen, die Dir Trug brachten, die Beleidigung nicht anrechnen, welche Dir sonst zu Tod merben müßte!" setzte er ver=

Schtlich hinzu.

"Ein Frember in Kriegeswaffen? Ein Lebesto mit dem Schwert? — Er hat Alles gehört, was wir beriethen! Er ist ein Spion des Königs!" so murmelte und zischte es jest ringsum, und Alle drängten sich mit feindseligen Mienen heran.

"Beim Hammer!" rief ber Segretario. "Es ist der Ritter des Herzogs, der meine Hand mit Gold gefüllt. Wahret Euch, edler Herr! Ihr seyd in einen wüthigen Bienenstock gerathen, dessen Honig

vergiftet ist." —

"Nieber mit dem Spion, mit dem Diebe! Ich allein will ihn richten!" schrie Loro wüthig, zuckte das Stilett und stürzte vor. Alle waren nur zu gut mit der ungeheuern Kraft bieses Schildträgers bes alten Marchese bekannt, wie auch mit der berüchtigten Fertigkeit desselben in aller Waffenfüh-Alle wurden barum vor Schrecken und Erwartung stumm, benn ben Besonnenern stanben doch sofort die Folgen solcher übereilten Frevelthat vor Augen. Aber Alle wurden fast Steinbil= bern gleich über ben Ausgang. Ginen leichten fei= nen Klang hörte man, wie wenn die Spite des Stiletts eben ben blanken Bruftpanzer bes Angegriffenen berührt hätte. Dann sah man, wie ber Deutsche in mundergleicher Gewandtheit und Kraft zugleich mit der Rechten ben Dolch gefaßt und der Hand bes Römers entwandt, mit ber Linken aber ihn selbst an ber Gurgel packte, nieberstürzte, so daß sein Haupt dröhnend die Platte des Lisches berührte, und jetzt einen Skoß auf ihn führte, von dem ein Jeder glauben mußte, er habe durch beide Schläse hindurch, wie Jael der Reniterin Nagel den Sissera, den Feind auf das eichene Brett gesnagelt. Dann griff der Jüngling wieder sein eigen Schwert auf, und es vor sich hinhaltend rief er im eblen Unwillen: "Heran, ihr Ellenjunker, Federzritter, Banditen und Leibeigene, welches Gelichzters und von welcher Brut Ihr sehn möget! Wer Einen Schritt mir nach zu thun wagt, dem werde ich eine Lection über Gastsreundschaft geben, die ihm auf immer verleiben soll, dieser deutschen Lusgend in seinem Schelmenlande gespottet zu haben."—

gend in seinem Schelmenkande gespottet zu haben."— Rasch zog er sich zurück, erreichte die Thüre, bräuete gleich einem zürnenden Mars noch Einz mal, und verschwand dann wie ein aufgelösetes Nebelbild im Schatten der Nacht, die draußen waltete.

Mit seinem Berschwinden kam in den eingesschüchterten Hausen wieder Leben und Lebendsmuth. Tommaso und einige seiner Freunde stürzsten zuerst auf den Tisch zu, an welchem Toro's Haupt sestgeheftet war, und an welchem der Starke, einem gesesselten Prometheus ähnlich, mit allen herkulischen Gliedern rang und zuckte wie in letzten Todeswindungen. Mit Erstaunen sahen sie jedoch weder Blut noch Wunde; der deutsche Ritter hatte so geschickt den Dolch zu sühren gewußt, daß der

Stabl, ohne den Ropf zu verleten burch die Schlingen bes Netes und burch bie biden Flechten bes struppigen Schwarzhaars durchgefahren war; zugleich hatte seine gewaltige Faust das Eisen so tief in das Eichenbrett getrieben, daß die vereinte Rraft mehrerer Römer bas Stilett nicht bewegen, viel weniger ausziehen konnte. Man mußte bas Ropfnetz zerschneiben und Toro's Haarflechten auflösen, um ben seltsam Gefangenen frei zu machen. Die erste Bewegung des wüthigen, schäumenden Menschen bestand in einem Griffe nach der Baffe; aber auch seiner Riesenkraft wich ber Dolch nicht, sondern die Klinge brach klirrend am Hefte; der Wilde warf das nutlose Gewehr zu Boben, und trallte die Finger wie der Tiger seine Klauen. "Hinaus! Alle hinaus!" kreischte er. "Blut für ben Schimpf und die Gewalt! Er kann nicht fort. Alle Thore, sind geschlossen. Wer ein römisch Herz und eine Römerehre hegt, hilft den Schänder des Drachenwappens, ben Dieb des Ringes fangen."-

Er stürzte zur Thüre; da breitete ihm der alte Zizzapia die dürren Arme entgegen, und bleich wie ein Todter, doch mit seltsam leuchtenden Hohl:

augen, wehrte ber Greis ben Ausgang.

"Unsinnige," rief er dumpf wie aus tiesem Gewöld des Todes herauf, und doch lauter als man je seine Stimme schallen gehört, "wollt Ihr Euren Engel opfern? Ich war im Seist mitten in der Sonne Sottes, und ihr röthester Strahl beschien den Fremdling. Und siehe! er ward ein Erzengel gleich dem Michael, und flammende Locken umsflatterten sein Haupt, welches leuchtete wie eine Feuersäule des Kraters, und ungeheure Fittiche wuchsen aus seinen nackten Schultern, und er führte das zweischneidige Schwert des Herrn, und schwang, es ingrimmig über Euren Köpfen, Ihr Ungläubigen." Und da hörte ich hinter mir eine gewaltige Stimme gleich einer Posaune, welche sprach: "Dieser wird die Ehre retten meiner heilisgen Stadt, und wird den Schimpf von ihr nehsmen, den ihre Söhne bereitet haben, und wird meine heiligen Häuser bewahren vor dem Untersgange, und wird seinen eigenen Ramen verherrlischen für Jahrhunderte."—

Die Menge stand stutig und verdutt, nur Toro wollte den Arm ausstrecken, das Hindernis aus dem Wege zu räumen; da zackte ein glühender Blit gleich einer Riesenschlange draußen durch die Nacht, ein surchtbarer Wetterschlag solgte sogleich, der Greis schien wie Elias von Flammen umhüllt hinaus gerissen, die Bude wankte, und Alles stürzte zu Boden auf die Knie, und zitternde Gebete tönsten in der Halle des Wergnügens.

Der deutsche Junker hatte indeß unverweilt seine triumphirende Flucht fortgesett, schnell sich hinter dem Amphitheater des Titus verborgen, und da-er keine Schritze der Berfolger hörte, von

den westlichen Sternen entgegen seinen Rückzug begonnen. Freilich warf er einen schmerzlichen Blick nach ber Gegend hin, wo ber hellere Schein durch die schauerlich finster gewordene Nacht den Pallast ber Martells andeutete, aber seine Bernunft blieb Herr des Gefühls, und vorsichtig durchschritt er die menschenleeren Saffen, obgleich mit jener Anstrengung bes auf der Gebirgsjagd geübten Ortsinns; und hätten bie lohenden Blițe nicht bann und wann blenbend hellen Tag gemacht, er würde kaum über bie Liberbrücke und zum Janiculus sich hingefunden haben. An ber hohen Mauer, welche den Hügel umfing, tappte er hinab, bis er zu einer Stelle kam, wo kürzlich durch ein Erdbeben ein Theil der Steinwand eingestürzt; die Trägheit und Nachlässigkeit der Einwohner hatte diese bedeutende Lücke ihrer städtischen Schut= wehr noch unausgefüllt gelassen. Der Ritter horchte, und verwunderte sich, weil draußen ein Gespräch zwischen mehreren Menschen stattzuhaben schien; doch ohne Furcht schlug er brei Mal mit seinem Schwertknopf gegen ben Brustharnisch, und ein ähnliches Zeichen klang sogleich auswendig von einem beutlichen Freudenrufe begleitet. stieg er über die Trümmer der Steine hinaus, und stand bald neben seinem Pagen, der zwei gute Rosse hielt, sah aber verwundert noch einen Reiter an diesem heimlichen Plate, in welchem er bei einem neuen Blitstrahle sofort den alten Knappen feines Waffenmeisters und Zeltkameraben, bes

Eßlingers, erkannte, der, so wie des Mitters bestannte Stimme klang, ohne Säumniß aus dem Sattel sprang.

"Wohl Euch, Herr von Dalberg," sprach ber Knappe mit Hast, "daß Ihr kommt, ehe die Nacht zu Ende. Herr Georg läßt grüßen und schickt Euch seinen besten Renner, und Ihr möchtet sozgleich aussisten und zum Lager kehren. Die königsliche Majestät wird mit dem Morgen anlangen, und barum soll der erste Sonnenstrahl alle Mannsschaft gewassnet und aufgestellt tressen, und Herr Georg erinnert Euch an des heißblütigen Herzogs Sebot, nach welchem kein Ritter zur Nachtzeit das Lager verlassen soll." —

"Seorg meint's gut, und hat dieses Mal wohlsgethan, Dich so in das Blaue gegen Fei und Sput zu senden," entgegnete der Ritter fast launig; jedoch hätte der Zufall nicht hämisch und freundlich zugleich mit uns gewirthschaftet, bei dem Hakenstreuz meines Schildes! Du hättest die Sonne auf Deinem blauen Busch schillern sehen können, ehe mich ein Sedanke an eines Herzogs Willen von da vertrieben haben würde, wo ich leider nicht mehr bin."

So bestieg er gewandt das hohe Thier, und sprengte auf dem Felde fort durch das Dunkel zur nahen Straße. Semächlicher folgten die Diener. — Die kurze Sommernacht ging schon zu Ende, ehe der Weg zum Lager des braunschweigischen Herziogs zurückgelegt, und schon säumte der erste helle

Streif den Horizont, als Heribert von Dalberg an den frisch aufgeworfenen Wällen leicht hintrabend die wohlbekannte Einfahrt erreichte, wo die Zelte seiner schwäbischen Waffenbrüder standen. Noch herrschte tiefe Stille überall; nur bas Schnauben der Streitrosse, welche in langen Reihen hinter den Gezelten standen, und die frische, hastig ein= geschlürfte Morgenluft wiederum ausstießen, unterbrach ben Gottesfrieden, der bem nahen Son= nenaufgang voranging. Aber vor Einem der ersten und ansehnlichsten Leinenhäuser, das eine hohe dunkle Cypresse überbauete, ging ein ältlicher, dichtbärtiger Rittersmann auf und nieber, fest in seinen feuergelben Mantel gewickelt; seine Augen schaues ten finster unter den schwarzen Augbrauen hervor und wie suchend über ben niebern Wall hinaus, und wie im Unwillen griff er zuweilen nach bem Silberbecher, ber auf einem kleinen Feldtische vor dem Zelte stand, und that einen tüchtigen Zug baraus.

Der Reisige, der müd am Walleinschnitt auf seiner Lanze lehnte, rief den Ritter Heribert an; halblaut gab dieser das Feldgeschrei: Scharf Welsfenschwert! und trabte hin, wo ihm mit erheistertem Gesicht sein Zeltgenoß, Georg von Eslingen, entgegen schritt.

"Dank meinem Schutpatron!" rief der bärtige Mann. "Läge ein Lindwurm im Blute vor meinen Füßen, würde meine Freude nicht größer seyn, als da ich Dir ins Gesicht sehe, Du leicht= fertiger Partisan. Laß nur den heißen Hans springen, er sindet schon seinen Plat an der Zelt= linie, und komm, set' Dich nieder hier auf den Feldschemel und trink zum Imbiß; siehst Du doch bleich und verstört aus vom wilden Rachtritt."—

Der Jüngere that ohne Einspruch was der Freund geboten, und wie eine Amme den Säugling, hätschelte der Aeltere den schönen Jüngling, half ihm aus den Bügeln, führte ihn zum Sessel, strich ihm die seuchten Locken zurück zum Nacken, nahm ihm Schwert und Mantel ab, und rückte sich dann einen zweiten Sessel aus dem Zelte recht nahe zu ihm.

"Siehst Du nun, Heribert, was werben kann aus solcher Abenteurerei?" sprach er dann im sorgssamsten, väterlichsten Tone. "Ramst Du nun am hellen Tage heim wie gestern und vorgestern, und fandest alle Reiter vollgewappnet in Linie, oder den König wohl gar schon eingeritten, mit welchev schaamglühenden Wange hättest Du dem Feldherrn begegnen müssen? Nein es ist nichts mit solchen Narreteidingen; und wie Du, der ehrbare Junker, dazu kommst, gemahnet mich gleich einem Ammens mährchen. Ja die schwüle italische Lust ist gefährslich sür deutsche Lungen. Ich weiß davon zu singen, wie ich herüber war vor etwa zehn oder sunszehn Jahren mit dem alten Kämmerer von Worms; und darum brang ich so in Dich, mich zum Vertrauten Deiner Seheimnisse zu machen, und Slück genug, daß ich aus dem halsstarrigen

Eisensinn wenigstens die Stelle herausbekam, wo der Himmelsstürmer den Weg in die Stadt gefunden, in welcher auf derselben, Brust Areuz und Stilett neben einander schläft, und es eine Lunst bleibt, auszumitteln, ob es Gruß oder Fluch ist, was einem so ein gelbes Sesicht von ausgedörrter Lippe entgegenmurmelt."—

Der junge Rittersmann hatte sich alle Freundsschaftsbienste des ältern wohlgefallen lassen, er trank und aß ein Weniges, indeß dieser plauderte; dann aber legte er sich zurück an die mächtige Beltstange, die den Eingang stützte, und die Hand dem Wassenbruder traulich bietend, sah er dem Freunde recht lieb und freundlich in die schwarzen Augen.

Warnen und Mahnen, bas ich bislang für großväterlichen Aberwiß gehalten," begann er. "Oft habe ich's gehört in Sang und Sedicht, daß die Jugend ob der Liebe die Freundschaft hintansetzt, und doch der Freundschaft in der Liebe vielleicht am Ersten bedarf, weil die Freundschaft denkt und wacht, wenn die Liebe trunken ist oder selig müde, und weil die Liebe und die Freundschaft so eigentlich nur Eines sind, Eines mit zwei Namen, Liebe die knospende Blume, Freundschaft der volle Kelch mit der ansetzenden Frucht. Zeto habe ich's an mir selbst unverhosst ersahren, will aber den Fehler wieder gut machen so schnell ich's kann, weil mich die heutige Nacht recht derb vermahnte, daß man recht ein Seck ist, wenn man zu Eines in die Sefahr tritt voll prahlender Eitelkeit, da man zu Zwei sicher gehen könnte und außer aller Sefahr."-

Der Aeltere brückte des Dalbergs Hand, jedoch ohne ihn durch ein Wort zu unterbrechen, weil seiner Neugier badurch ein Aufenthalt gelegt werden konnte.

"Du weißt wie wir zu Worms lebten ernst und streng in des Kämmerers Hause," fuhr Heribert fort; "Du warest ja der Meister aller der jungen Wildfänge, welche der reiche, kinderlose Ohm dort um sich sammelte, seinem Alter Leben und Prunk beizufügen, Du zogst mich vor aus Allen, Du kanntest mein Herz, meine Wünsche, meine Gez danken; doch bas wußtest Du nicht, daß mich eine glühende Sehnsucht ergriff, wenn wir Buben unten an der Abendtafel stumm und horchend saßen, und der Ohm und der Großkomthur und bes Bischofs Oberstrittmeister oben bei den vollen Bechern von dem Lande Stalien und ihren Römerzügen erzähl= . Das Land ber goldenen Aepfel und weißen Götterbilber und flammenden Berge schien mir bas Paradies ber Erde, und wenn ber sonst so bleiche und hohläugige Pfalzgraf seine Einkehr hielt, und bei dem sechsten Pokal jedes Mal mit Rubingluth auf den Wangen und seltsam funkeln= den Augen die warmen Frauen jenseit der Alpen leben ließ, und von den helllockichten Benetiane= rinnen und den schwarzen Karfunkelaugen der Reapolitanerinnen erzählte und kein Ende finden

konnte, da wurde mir's eng unter bem Hirsch= koller, und ich stahl mich vom Tisch und hetzte die Rüden durch ben kalten Abend im Felde. Sieh, Georg, diese unkennbare Sehnsucht wuchs mit jedem Reujahre; aber es war mir zugleich, als setz ein Geheimniß dabei, von dem ich nicht plau= bern burfte, und selbst als bie Schwabenritter alle aufgeboten wurden zu diesem Kaiserzuge, wußte ich mein klopfend Herz in Bande zu schlagen, daß es nichts verrieth von seiner jauchzenden Lust, ob= gleich es fast den Panzer zersprengte, und den Rag kaum erwarten konnte, wo das Heerhorn nach Often rief, und in ben Ebenen Augsburgs sich die Wappner sammelten, welche erwählt waren, die öben Ufer des Lechs mit dem gelobten Lande am Po und der Tiber vergleichen zu dürfen. So wie ich hat Keiner von uns von der letzten Alpen= hohe herab die Herrlichkeit der Thäler angestaunt, die mit dem Prachtmantel des Herbstes umhüllt sich ausbreiteten vor dem trunkenen Auge. Keiner von Euch hat so gluthvoll sein: Sei gegrüßt, Du Wunderland! den fremden Fluren hinabgerufen. War es mir doch, als flüsterten und sängen mir viele Stimmen heimlich herauf: "Romm herab, Heribert! wir haben lang, lang schon auf Dich gewartet." -

Aber die Sehnsucht und Hoffnungslust wurde gewaltig eingeschüchtert und matt gemacht durch den Winter und des Frühlings Feldzug. Nichts von dem Seträumten trat mir entgegen. Biel lieber war mir der Krieg gewesen mit ben graus samen, blutgierigen Göhendenern im Wendenlande, ober mit den waffenkundigen Polen in ihren gefährlichen Barenwäldern, als biefe ewigen Be= lagerungen, diefes träge Liegen hinter Wall und Schanztorb, wo ber Mauerbrecher und das Burfs geräth die Stelle des Schwertes und ber Lanze vertrat. Und wo blieb das im Traum gesehene Paradies? Ein Wetter empfing und, arger wie die Regenmonde am Reckarstrom; unergrundliche Wege qualten unsere braven Streitroffe gleich ben Moorbrüchen bes Friesenvolks, und keine Burg öffnete ein gastlich Thor dem Erschöpften und bot Stärkung im Becher und auf ber Fleischschüffel; elende Herbergen voll peinigenden Ungeziesers und wiedriger Kost blieben unsere Zuflucht, und über Alles ekelten mich die Menschen an, gelbgebörrtes Sesinbel, Tücke und Hinterlist in tohlenglühenden Augen, Schabenfreube. auf ber schmalen Lippe, hinter ber bie glänzenden Weißzähne bes Raubthiers dräueten. Mordluft ohne Tapferkeit, Waffen= tunde ohne Muth, Kampflust im Dunkel, gleich bem Bolf und ber Gule. Wären alle meine heimlichen: Gott verdamm's! zuiglühenden Erbbeben geworden, die ganze Italia läge im Golf vers funten." -- minimir

"Run, nun!" lachte ber Eklinger. "Komm zu Dir, Freundchen, und lege bei Seite was ich so gut erlebt wie Du, wenn auch geduldiger. Du wolltest Vertrauen geben, und Geheimnisse auf= beden. Bikkung harm ich jedoch umsonst auf etz was Neues, und bie Sonne wird batd Dir in den Becher scheinen."

"Und nun gar die Frauen und Jungfrauen!" murrte ber Dalberger fort, : sein Haupt auf bie Hand stütend und vor fich in bas Gras starrend. "Alle, die ich sah im lombardisthen Reich, schienen mir nicht werth, daß ein beutscher Rittersmann seinem Gaule den Sattel auslegte und vor bas Thor von Whrms einen Abendritt machte, obgleich unsere Junker vor Lust über ihre schnellen Eroberungen bei ben heißblütigen Puppen fast ihren deutschen Mutterwitz einbüßten, und mancher die blankäugige Mutter sammt ihren drei vollbusigen Fräuleins gern zugleich gefreit hätte. Mein Herz zog sich zusammen wie der Jgel, und wurde eist= ger denn zuvor; und als wir am Po auf den rons ralischen Feldern Halt machten, und die Basallen zur Lehnwache: bei dem Königsschilde aufgerufen wurden, und Friedrich Ehre gab und nahm nach Berdienst, da schwand die ketzte Spar, des itali= schen Minnetkaums, und ich gelobte mir, bie Ehre allein sollte meine Braut seyn, und mit Blat und Leben wollte ich um ihre Gunst buhlen so lange, bis mir der König das Wappen mit einer neuen Bier geschmückt, bie meinen Ramen brächte auf die Enkel und Enkelskinder. Da rückten wir vor Aortona. Herzog Heinrich führte und zum Sturme, bie Vorstäbte murben unfer, und - Dein muthi= ger Heribert ward ein Gefangener, ein Sklav ge=

rabe da, als der Herzog den Beschünten seinen Junkern als ihr Muster und ihren künstigen Hauptsmann vorstellte, gerade da, als wir Alle siegest trunken auf den eingeäscherten Häusern und zerstrümmerten Außenwerken ein Judilo in die Lüste schrien."—

"Vor Tortona?" fragte der Eßlinger erstaunt. "Da gab uns doch kein Weib ein Lustspiel zu sehen; Du möchtest denn die Thürmerfrau meinen, die, als der Widder die Warte einwarf, oden von der Jinne im Nachthabit einen spectakulosen Flug herab in unsere Laufgräben und auf die vorgehalztenen Spieße der Bohemen machte. Aber löse, löse schneller darum, denn das Räthsel wird mir immer dunkler und grauenhaftet."

"Du weißt, daß die Stadt nichts von Kapitus lation hören wollte," fuhr Heribert feuriger fort; "Du weißt, daß der König darauf schwur, die Resbellische nicht zu züchtigen allein, sondern zu versnichten; Du weißt, daß er beshalb durch einen Herold den Wappnern auf den Wällen verkünden ließ, wie er jedem Fremden oder Ausländer, der sich zufällig in der Stadt besinden möchte, steink Abzug erlaube, auch jeder gehorsunte oder friedliebende Würger zwei Tage Zeit habe, mit so viel Habe, als seine Schultern tragen möchten, die zum Untergange verdammte Stadt zu verlassen; aber was für mich diese Heroldsstimme wie eine Schörpfungsposaune an das Licht rief, weißt Du nicht, denn mir war, als dürfte ich keinem lebenden Wes

fen verkrauen was ich im Herzen trug seitbem. Die Borhut hatte ich am Thore, welches nach Süben sich öffnet, und auf der Straße nach Parma tummelte ich mein geschecktes Thier in ber Morgensonne, von einem fleinen Schwabenhäuf= lein begleitet, mit bem ich ben gewöhnlichen Umfichtsritt in meinem Revier gemacht. Da zeigte sich im Festungsthore ein stattlicher Reiterhaufen, und dreist herausrückend auf die Straße gewahr: ten wir zwei Sepanzerte von ritterlichem Ansehen, welchen drei Anechte folgten, die in ihrer Mitte eine Dame schütten, die einen schöngeputten Belter ritt, jedoch vom Scheitel bis zum Knie von einem blenbendweißen Schleier verhüllt erschien. Boraus ritt ein Anabe als Page getleidet, eine filberne Trompete um die Schultern gehangen und in ber Rechten ein weißes Friedensfähnlein tragend. Berwundert und voll Neubegier fahen wir bem Zuge entgegen, ber etwa zwanzig Pferbelängen von uns Halt machte, und den kleinen Herold voraussandte. Nicht Lombarden, nicht Unterthanen des Königs waren diese Reiter, so verkündete die Kinderstimme, sondern freie Römer, die in eis nem verwandten Hause das Ofterfest und eine Hochzeit zu feiern nach Vortona gekommen waren, durch unsere unerwartete Einschließung und unfeinen Sturm in ihren Festen gestört worden, und jett, des Königs Aufruf benutend die ungefähr= dete Heimreise wünschten. Gine, feltsame Laune und besondere Waffenlust stieg in mir auf bei der

Botschaft, und ich ließ mir von meinem Meiter die Lanze geben, ließ meinen Scheck seine Künste maschen bis zu den Fremden, und senkte grüßend meine Wehr vor ihnen."

"Da sen Gott vor, redete ich freundlichst, daß ein deutscher Rittersmann seines Fürsten Wort nicht in Ehren hielte zu jeder Zeit, und vor Alzlem wenn es Damenschutz gilt, wo sich für zarten und getreuen Dienst die liedliche Rose in den dunklen Lorbeer slechten möchte. Jedoch vermeine ich, wenn sich wackere Rittersleute begegnen, sey es wo es sey, sollten sie nicht an einander vorüber ziehen, ohne sich ein Zeichen der Achtung erwiesen zu haben; geht doch kein Pilger an dem andern hin auf fremder Straße, ohne sein: "Gegrüßt sey Christ!" fährt doch kein Fischer dem fremden Boot vorüber, ohne ein: "Gute Fahrt!" zu rusen."

"Ein wohlgewachsener Reiter trieb sogleich seisnen Goldsuchs mir näher zu, und das Wisser lüfstend, wobei der seine Scharlachmantel zurücksiet und eine reich mit Silberblumen ausgelegte Stahlsrüftung zeigte, fragte er mit hochgespannten Gessichtszügen: "Wie meint Ihr das, mein verehrter deutscher Hauptmann?" —

"Ihr scheint mich längst verstanden zu haben, entgegnete ich lächelnd, mein edler römischer Herr; denn wenn Rheinstrom und Tibersluß zusammenssießen, würden sie nicht ihre schönen Wellen gegen einander thürmen, sich zum Gruß und gegenseitiger Shre? So meine ich denn, Kömer und Deutscher.

die sich so zusällig ganz in Wassen fünden, könnsten wohl einen Lanzenritt mit einander machen auf dem schönen Rasen dort, aber nur zu Spiel und Schimps, ohne Erhitung und Haß; und wer den Andern obsiegt, hätte alsbald das Recht zu fordern ein Angedenken, ein Helmkleinod oder ein Küsspück, oder was sonst in der Macht zu geben kände dem Siegenpart." —

"Des Römers Antlit wurde hochroth, und feine stämmige Lanze vom Rücken nach vorn schwinsgend und in den Bügel stellend, sprach er mit Hast: "Bei Sanct Paul! Ihr send ein junger Schwertmann so heißblütig, als wäre Eure Wiege nicht im deutschen Eise eingefroren gewesen. Und damit Ihr, kühner Partisan, wissen mögt, wer Euch römische Wassensührung gezeigt, und wem Ihr unterlegen, so wist: Siulio Lasano sprengt gegen Euch, ein römischer Ritter, dessen Familie nur Eine ältere und erlauchtere erkennt im ganzen Lirchenstaate."

"Rommt Ihr ins Schwebenland, edler Lafano, entgegnete ich, indem ich mein Pferd herum warf der Wiese zu, so fragt nach den Burgen derer von Dalberg. Der Name klingt weitum und gut unster Groß und Gering, und gastlich wird der Dalsberger Thor Euch aufnehmen, und bei dem köstelichsten Rheinweinbecher wird man Euch das in Ehren gehaltene Kleinod vorweisen, welches ich in dieser Morgenstunde von Euch mir zu erringen gedenke." —

"Der Römer stieß nur noch einen dumpfen Ton hervor, ber fast wie ein Zornfluch klang, bann spornte auch er sein Roß zum Grünen, und wir ritten gegen einander an. Balb entschieden war das Ding; er führte einen gerechten Stoß, aber seine Eisenspitze glitt ab auf der blanken Spitwöl= bung meines Bruftpanzers, indeß meine Lanze fic festfette zwischen ben Blumenschnörkeln feines Schulterstücks, und er recht zierlich auf den Anger herabglitt, ohne weitere Beschäbigung als ein paar Grasfleden, welche sein Mantelchen betam, eine geknickte Feber auf feinem Helmkamme. 3ch war schnell herab und half ihm auf; er sprach aber tein Wort zu meinem launigen Höflichkeitssermon, sondern machte sich sogleich baran, seinen Fuchs wieber zu fangen. Es galt nun, meinen Preis zu forbern; aber indem ich wählen wollte, schoß mir ein Gebanke aus dem Hirn, dem ich nicht zu wi= derstehen vermochte. — Meine Helmkette lösenb und die Stahlhaube vom Kopf nehmend trat ich zu bem fremden Reitertrupp, ber ferne haltend seine Theilnahme an unserm Kampfe beutlich und laut 'an ben Tag gelegt. An ben Zelter ber Dame trat ich hin und ehrsam verneigte ich mich. "Sohe Signorina," sprach ich ehrerbietig, "Ihr waret unsere Kampfrichterin, und wißt, was zu fordern mir bes Schicksals Gunst erlaubte. Aber ich ver= zichte auf bas reichste Kleinob, welches ich vom Schmuck biefer eblen Herren bavon tragen bürfte, und erbitte mir eine Gunft von Euch, welche mir

höhere Freude bringen möchte als Perl und Demant. Hochgepriesen wurden von sahrenden Sänsgern und Kriegsleuten die Frauen Eurer Stadt; aber noch war es mir nicht vergönnt, das Antlik einer Lochter der ersten Stadt der Erde zu schauen. Wollt Ihr mir jett, wenn Ihr keine Braut Christisend, oder sonst ein Gelübd Euch bindet, die Gunst erzeigen, nur Eines Augenblickes Dauer die Wolke Eures Schleiers mir zu enthüllen, so ist der Kampspreis reich bezahlt und Euer Weg steht offen."—

"Thörigter Fant!" rief der Eßlinger, "Du hättest Dir den Fuchs nehmen sollen; gewiß neas politanisch Blut, und Dein Scheck hat ja doch von der Winterkampagne Salle und Spath. Wenn sie nun den Schleier hob, und eine vertrocknete Großsmama oder ein gelbes Zigeunerbild gloßte Dichan? Es wäre Deiner Thorheit recht geschehen."—

"Der Rothmantel hätte mir bald ben Spaß vers
dorben, ganz in Deinem Sinne," entgegnete Henibert, "denn er näherte sich hastig und meinte,
nur an ihn habe ich Anspruch, und sein Streitroß,
ja seine Silberrüstung, möge ich sorbern, jedoch
die Signora unbeleidigt lassen; anders müsse er
sonst auf Ernst und Schwertkampf bestehen. Da
erklang aber eine Stimme wie Slockengeläut rein
und mild unter dem Schleier hervor. "Wie kann
beleidigen, was schmeichelt?" fragte die Dame, ich
möchte sagen schelmisch und mit leichtem Spott.
"Es thut Euch weh, Siulio, daß dem deutschen.
Derrn mein schlechtes Angesicht werther scheint als

Ihr mit Roß und Wassenput. Aber ich gehöre ja auch zu seinem Gegenpart, und nehme keinen Ansstand uns auszulösen, wäre es auch nur aus Eistelkeit, um unter Euch stolzen Männern den Ruhm zu behaupten, uns mit aus diesem Jammer geholssen zu haben, oder aus Schadenfreude, diesem jungen, neugierigen Fremdlinge einen Possen zu spielen mit meinem Alltagsgesicht. Denn wahrlich, wohlseilerer Turneipreis ist noch nirgend gezahlt worden und kein Sieger so mit solch unächtem Dank betrogen worden."—

"So hob sie den Schleier, und — — ich stand mit weitoffenen Augen starr wie ein Marmor= bild." —

"War's eine rothaugige Here?" fragte Eflin= gen. "Es war kein Weib," fagte ber Dalberger, die Hand aufs Herz brückend, mit fast erstorbener Stimme, "benn nie hat einen Mann aus einem Weiberantlite ein solcher Himmel angestrahlt; nie hat ohne Worte eine Seele zu einer andern Seele so beutlich und klar aus bem Feuerspiegel eines Auges gesprochen und Evangelien verkündet; nie haben menschliche Züge sich also zu einem Kranze ber Unschuld und Geistesgröße zugleich verflochten. Sottes Ebenbild! bas war mein einziger Gebanke; das dachte ich noch, als der neidische Römer den mürrischen Befehl zum Aufbruch gab, als sie ba= hin trabten, und ber Staub der Straße sie zu ver= hüllen brohete. Noch Einmal hatte sie zurückges blickt, ehe sie den Schleier fallen ließ, und dieser

ich nicht meine Schwertspite durch jedes solches Spottwort stoßen darf; und — mehr wie das! Sie gebot Schweigen, und nur ein Bube ober ein Narr sohnt Seligkeit mit Undank." —

"Heribert, mich bangt schaudernd um Dich," entgegnete Ritter Georg kopfschüttelnb. Dir, daß der König nahet, daß der neue Zwiespalt zwischen ihm und dem heiligen Bater, der den Marsch des Heeres zu Viterbo aufhielt, geen: det ist, daß der Fürst sich dazu verstand, des stol= zen Priesters Bügel zu halten; römische Dolche möchten Dich sonst bügellos machen, Du blinder girrender Läuber, ehe Du eine Ahnung vom hin: terlistigen Jäger hättest. Und wohl auch mir; denn seit Du erzählt, habe ich nicht eher Ruhe, bis ich mit Dir einziehen barf in die Stadt Deines Geheimnisses, und wenn die Nacht Dir Deinen Schatten raubt, werbe ich Dein Schatten werden von heut an, Du magst Dich dabei geberden sammt Deiner Signora, wie Ihr wollt." —

Heribert starrte schwermüthig hinüber auf die Kuppel der Peterskirche, die jeht eben in vollem Slanze aus der Dämmerung tauchte. "Und was fürchtest Du denn?" fragte er schwermüthig. "Und senkte man mich dort in die weiten Gewölbe und zerbräche mein Kreuzesschild über dem Schläser, o! auch der Todte müßte selig baliegen. Was er besaß, ginge ja mit ihm als unverlehliches Eigensthum, die Erinnerungsträume seiner genossenen Seligkeiten begleiteten seine Seele gleich freundlis

chen Engeln; und, Georg, ist's nicht die Erinne= rung allein, die wir von allen Lebensgütern unser nennen dürfen?" —

Lärmtrompeten klangen hier und drüben im Lasger. Rasch standen die Ritter auf, drückten sich die Hände, und eilten, wohin die Dienstpflicht sie rief.

Stattlich prunkte die lange Linie der Reiter= schaaren auf der Ebene, und die klarste Sonne schuf ein blendendes Wechselspiel ber mannigfaltig= sten Farbenmischungen, indem sie die blanken De= talle ber verschieden geformten und gefärbten Rü= stungen, als: eisenschwarz, stahlblau, silbern und golben, die grell gemalten Wappenbilder der Schilde und die bunten über den Scheiteln und an den Schultern hinabwogenden Helmbüsche und Feder= wolken bestrahlte. Der größte Theil dieser Schaa= ren waren Herzog Heinrichs Basallen, ber Kern ber Mannen des Baiern = und Sachsenlandes mit dem Schwaben vereint, die Blüthe der Junker vom Harzwalde bis zum Rhein, eine Reiterei, welche an Zahl der des Kaiserheeres fast gleich kam, an trefflicher Haltung und Bewaffnung sie bei weitem übertraf. Die Edelsten, welche, burch Rang der Kriegsthat ausgezeichnet, von dem Füh= rer ein Kommando erhalten hatten, hielten vor den ihnen zugetheilten Schaaren dem Fahnenträ= ger und Trompeter zur Seite, und der edle Fürst

von Braunschweig ritt, von seinen Obersten bezgleitet, unter dem Geschmetter der Kriegsinstrusmente an der Linie hinab, und überall empfingen die Reiterkolonnen den geehrten jungen Feldherrn mit freudigem Wassengetöse; galt er doch als bester Reiter, Schütz und Schwertmann unter allen; hielt er doch mit dem gemeinen Reiter aus im mühseligsten Kriegszuge wie in der Hitz des Kampfes, fragte er doch nicht nach Schlaf, Ruhestätte oder Tasel, wenn es Noth war, wach und thätig zu'bleiben, und liebte er doch immerdar nur das Recht und die Kraft für das Recht.

Als der Herzog zum Plate kam, wo Heribert von Dalberg auf seinem Scheck in ernster Stellung neben seinem Fähnlein hielt, wandte er plötlich den schönen braunen Hengst, und ritt dicht an den stutzenden Rittersmann. "Wie ist's mit Dir, Dalberg?" fragte er, die Lippen wie im leichten Spott auswersend und mit dem großen schwarzen Augenpaare den jungen Mann fassend, als wollte er in die Tiefe seiner Seele dringen. "Mein Held von Tortona, warum senkst Du den Kopf, als sen die Eisenhaube dem müden Nacken zu schwer? Warum ist Dein Sesicht so bleich, und warum sind die Augen so matt und erloschen, als hättest Du die Nacht überwacht und wärest noch in den gestrigen Kleidern?"

"Mein ebler Herr!" stammelte Heribert ersschrocken, und faßte mit der Schwerthand unwillstührlich nach der Herzgegend. —

"Sitt da die Wunde?" fiel der Herzog ein. "Heribert, sen auf Deiner Huth. Du bist nicht an dem frommen Elbstrom, wo die Maid klösterlich lebt auf ihrer Bäterburg. Frauengunst, Ginem geschenkt und bem Ginzigen, ist bas Söchste, bas Heiligste; Frauengunst, Mehreren, auch nur bem Zweiten, zugleich gegeben, wird zum Gemeinsten, und schändet sie und ihn; bas barf mir keiner meiner Junker hier vergessen, damit ich sie heim= bringe aus dem Lande der Ueppigkeit und der Eircen und Sirenen ohne Makel. Rede nicht; ich weiß Alles, was. Du sagen willst in ber Gluth, die über Deine Wongen hinauffliegt. Siehst Du," sette er ernster-hinzu, indem er feine dunklen reichfliegenden Locken mit ber Hand durchstrich, "ba hängt noch Morgenthau im Haar. Auch ber Heinrich reitet zuweilen früh und sieht nach seinen Wachen; und hätte ein gewisser Hauptmann nicht ein so bedeutendes Summchen ritterlicher Augen= den bei mir gut geschrieben, so müßte dieser Ses wisse für heut Nacht auf die schwarze Tafel und büßen, indeß die Kameraden Festtag hielten. Sute Besserung, Heribert!" schloß er, nochmals ihn anblitend aus der herrlichen Nacht des Auges, und indem er gegen einen fernen Hügel hin den Fürstenhut mit der roth = und weißen Feder ge= schmückt schwenkte, rief er lauter: "Dort flattert König Friedrichs gelbe Seidenfahne. Lanze und Schwerter hoch! Es lebe ber königliche Herr, ber Geachtetste und Tapferste der Hohenstaufen!" —

Aller Blicke wandten sich zu der Höhe, auf welcher rauschende Kriegsmusik ertönte, und der Bortrad des Heeres, immer wachsend, sichtbar ward, und lauter Jubel füllte die Ebene, denn Friedrichs Ankunst versprach Allen die Erfüllung ihres höchssten Wunsches, den Einzug in die Stadt Kom und schwelgerische Ruhetage nach Kampf und Entbehrung. —

Freudig begrüßten sich die Truppen, die in der gemeinsamen Ertragung langer Mühseligkeiten, in der Bezwingung ber größten Hindernisse die innigste Ramerabschaft geschloffen hatten, und es schien, als wäre beiben Theilen bie Trennung ein langer qualender Zeitraum gewesen, und ein allgemeines Bankett verherrlichte die Wiedervereinigung. Wie verwunderten sich jedoch die höchsten Herrschaften, als das reiche Mahl, welches in Mitten eines duftenden Orangenwäldchens angerichtet worden, durch Hauptleute der Außenposten unterbrochen ward, welche eine Gesandtschaft der Stadt Rom anmelbeten, die von Wichtigkeit seyn mußte, da die trägen Italer den schwülen Tag und die caldana ber naben Mittagestunden nicht gescheuet hatten.

Der lebhafte Friedrich sprang sogleich von der Tasel auf, strich sich den üppigen Rothbart glatt, und wandte sich lächelnd zum heiligen Vater, der den Ehrenplatz ihm zur Rechten einnahm. "Wie soll ich die reuigen Kinder Eurer Santitt aufnehen?" fragte er launig. "Soll ich sie zur Buße

verdammen im Aschensack, ober soll ich sie zu unsserm Mahle laden wie den verlornen Sohn im Evangelio, daß sie am Versöhnungsbecher die Träber vergessen, welche die Gebannten genießen mußten?"—

"Vostra Maesta kennt diese wahrlich Berlornen nicht," antwortete Abrian ernst, Unwillen und Schmerz auf dem bleichen Antlitz. "Schickte sich dergleichen sür das Haupt der Christenheit, so möchte ich meine tiara wetten gegen Eure Königszkrone, Ihr kehrt nicht mit diesen Mienen des Scherzes zurück, habt Ihr diesen Uebermüthigen die unverdiente Gunst erzeigt, sie anzuhören."—

Der deutsche König winkte seine Fürsten und ebelsten Ritter zu sich. Am Eingange des Wäldschens, von ihnen umringt, empfing er auf einem vergoldeten Sessel, statt des Zepters das mächtige Schwert in der Hand, die Botschafter, und schon ihr Auftritt bewahrheitete den Argwohn des geistelichen Oberherrn.

Uebermäßig gepußt in Gold und Gestein, kries gerisch gerüstet zugleich, als sollte ihr Neußeres voraus ihre Gesinnung verfünden, zogen die Gessandten des Senats und der Bürgerschaft heran, und nichts weniger als Demuth oder Bitte sprach mitten im fremden Heere ihre Haltung und ihre kecke Geberde. Von seinem Rappen, den eint Purpurdecke schmückte, stieg der ältliche Führerdes Zuges; das hochgelbe Wappenkleid mit dem gestickten Orachen auf der Brust gab ihm das

Unsehen eines Boten des Krieges, und ohne Kniesbeugung näherte er sich mit seinem Gefolge dem königlichen Herrn. Nach einer leichten Begrüßung wie Gleicher zum Gleichen winkte er einem Herolde, und dieser that den Deutschen mit erhobener Stimme kund, welches Standes und Namens die Gesandtsschafter senen, und vergaß keinen ihrer langen pomphaften Titel und Geschlechtsbenennungen.

Wie erschraf da Heribert von Dalberg, als in dem graulockichten Herrn mit dem Drachendilde der Marchese di Dragonite, der Generaloberst der römischen Stadtmacht, genannt wurde, als der Bater seiner Geliebten dicht vor ihm stand, und mit dem eingefallenen, aber immer noch sengenden Auge die deutschen Kämpser der Reihe nach,

gleichsam herausfordernd, musterte.

Die ehrwürdige, wirklich heroische Sestalt machte einen tiesen, seltsamen Eindruck auf ihn; in den gealterten Zügen erkannte er eine Aehn= lichkeit mit dem gesundenen Ideale seiner Liebe, und zum ersten Make fühlte er sein ehrliches deutssches Herz hochklopsend wie in Schaam und sast im Unrechtsgesühle, denn eine grellschillernde Stim= me schien hinter ihm zu flüstern: "Dalberg, in dieses Mannes Haus dist Du eingebrochen um Mitternacht, und er weiß nichts davon; dieses Mannes schönsten Schat hast Du Dir eigen gemacht, und er weiß nichts davon; dieses Kind ist Dir anvermählt, und er weiß nichts davon; dieses Vannes von — und die Töne dieser Stimme drückten so

hart auf des starken Jünglings Kraft, daß er sich hinter den Herzog Henrikus zurückzog, seine hoch= glühenden Wangen und seine bebenden Glieber zu bergen. —

Der alte Colonello trat jett vor und hielt eine Rede voll Pomp und Feuer, die so merkwürdig in ihrer Art war, daß die Geschichtschreiber sie auszubewahren Anlaß fanden. Des Papstes mit keiner Sylbe erwähnenb, erklärte er, daß bie Römer verwundert durch die Fama erfahren, wie der deutsche König ihre Grenzen überschritten, in ber Absicht, sich nach seiner Vorgänger Weise die Kaiserkrone im Sanct Petersdome aufsetzen zu lassen. Wohl hätten die Kömer erwarten dürfen, daß Friedrichs Gesandte ihnen bas Begehr bes fremben Fürsten kund gethan, denn ohne ihre Sunst und Zustimmung möchte seinem Wunsche, die Erfüllung mangeln; boch achtend das alte Her= kommen, achtend das Geschlecht der Hohenstaufen und des Bittenben Burbe und gepriesene Fürsten= tugend, kämen sie freundlich dem Fremden ent= gegen, und würden gern feine Bunfche fronen, wenn er dagegen die Bedingungen durch sein Kö= nigswort zu erfüllen verhieße, welche die Stadt Rom und ihr Senat ihm vorzulegen gedrungen sepen. Zuerst müsse er nach alter Sitte einziehen in Purpur und auf goldenem Wagen des Triumpha= tors, besiegte Könige und die Schätze unterjochter Bölker mit sich führend, denn Roma's Thore wären gewohnt, nur vor bem goldenen Lorbeer

fich zu öffnen. Dann muffe er bie Stadt fur ben Mittelpunkt ber Welt, für die Königin Europa's erklären, sich zum Schirmvogt berselben gegen Jedermann, selbst ben von ihnen ausgestoßenen Papst, ausrufen, ihre Privilegien gegen männiglich zu vertheidigen beschwören, und dem Senat nach altem Gebrauch fünfzehntausend Mark Silbers zahlen, als einen geringen Tribut für die Ehre, die ihm Roma gewähren würde. Nur nach Er: füllung dieser Borschriften könne bem in Deutsch= land Sefrönten die römische Kaiserkrone aus den Händen bes römischen Senats zu Theile werden.-Ruhig hatte ber König Friedrich den langen Sermon angehört; mit Ingrimm auf ben bärtigen Sesichtern schaueten die empörten Fürsten auf ihren Herrn, und ber junge Welfenherzog rasselte un: geduldig und hörbar mit seinem mächtigen Schwerte in der Scheide, und der grimmige, leicht gereizte Wittelsbacher trat mit geballter Faust einen Schritt aus bem Kreise, und schien mit feinem Eisenhandschuh dem frechen Redner die Antwort derb und fühlbar geben zu wossen. Aber Friedrich zog ihn rasch zurück, und vom Gessel sich erhebend, trat er mit lautem Gelächter dicht zu bem stuken= den Mömerobrist, und dann seine Hand nehmend und traulich schüttelnd, sprach er mit lebhaftem Sumor: Can che abbaia non morde mai! Ein bellender Hund beißet nicht, sagt Euer Bokswort. - Ihr habt Eure Rolle gut gespielt, alter Freund, und wäret Ihr ein Drusus ober Schio,

Roms alte Legionen ständen mit ihren Ablern hinter Euch, bann hätte solche Oration sich trefflich ausgenommen. So gemahnt sie uns, wie ein Pergament an Eurem Pasquino angeheftet, Euch Selbst zum Spott, denn die Forderung paßt zu dem Fordernden wie ein Königsmantel auf die Schultern eines Winzers, oder wie das riesige Eisenzeug, das mein Wittelsbacher trägt, auf den Leib des Edelknäbchens, das dort Euren Rappen am Zügel hält. Kehret zu Eurer Stadt," setzte er dann mit Würde und ernster Miene hinzu, indem seine Stimme zugleich wie ein Kriegskom= mando klang, "bereitet Teppiche und schmückt Thor und Straßen. Denn Friedrich, der deutsche König, wird Euch die Ehre gewähren, zu rasten in Euren Mauern und zu trinken aus Euren Bechern. Friedrich, der deutsche König, wird Euren Ober= herrn zurückführen zu Euch, daß das Heil wieder= kehre Euch und Euren Kindern, daß der Bann= fluch von Eurem Haupte genommen werde, und Eure Kirchen wieder geöffnet stehen der rechten Lehre, und vertrieben bleiben ber gottlästernde Arnold von Brescia und die keterischen Jrrlehrer, benen Ihr Euer Ohr geöffnet. Eilet und bereitet was ich geboten, gewöhnt Euer Knie sich zu beu= gen in ben Staub, ober Friedrich wird Euer Leh= rer seyn, so wahr dieser mein Bart mein ist und ich Euch jetzt ungekränkt für Euer lächerlichfreches Wort in Gnaben entlasse." — So drehete er, sich den Rothbart streichend den Römern den Rücken,

und lud seine Ritter zur Kückkehr an die ohne Noth unterbrochene Tasel. Ihren Ingrimm versbeißend, doch Tücke im Herzen, verließen die Rösmer ihr Lager; schon jett würde ihr Unmuth bis zur Wuth emporgebracht seyn, hätten sie jedes schmähende Witwort verstehen können, welches der gemeine deutsche Kriegsmann, der Zeuge diesser tragikomischen Audienz gewesen, ihnen in seiner derben Bolksweise mit auf den Weg gegeben.

Aber der umsichtige König nahm im Herzen dieses Ereigniß nicht so leicht als auf der Zunge, denn er kannte die feuerwerfenden Semüther ber römischen Patrizier, den Hochmuth und Dünkel der Senatoren, wußte die Kraft zu schätzen, mit der die Masse eines solchen Bolks, gehetzt und ge= spornt von ehrsüchtigen Treibern, auch den thö= rigten Willen burchzuseten versucht. Schon mahrend der Tafel nahmen Friedrich und Adrian die nöthige Abrede; und als die Tageshiße der Abend= kühle Raum gegeben, brach das ganze Heer auf, legte rasch die wenigen Stunden zurück, und la= gerte sich mit sinkenber Sonne in weitem Halbs treise nicht fern von den Mauern der heiligen Stadt. Aber noch weit größere Ueberraschung wartete auf die Einwohner derselben, welche die unerwartete Erscheinung anstaunten, und in schnell zusammengerufenen Bersammlungen bose Anschläge ausspannen, alle möglichen Unternehmungen dieser verhaßten Fremdlinge bennoch zu Schanden zu machen. Auch der Papst hatte noch seine Anhän= ger in der Stadt, und gerade jener Theil der rös mischen Kriegsmacht, welche in der città Leonina, in welcher sich auf dem vatikanischen Berge die Peterskirche erhebt, sein Stanbquartier hatte, war ihm ergeben geblieben, und stand burch Botschafter in heimlicher Verbindung mit ihm. Als jett die Stille der Nacht sich legte auf Land und Stadt, als die wildbewegten Römer den trägen Deutschen im Schlafe glaubten in seinem von Wachtfeuern umstellten Lager, da brach ber Presbyter=Cardinal Octavianus selbst als Botschafter des Papstes auf, und besprach sich an dem goldenen Thore mit dem Capitano der Besatzung, und um Mitternacht folg= ten tausend auserlesene leichtgepanzerte Krieger der Eminenz, durchschritten ohne Kriegsmusik und Baffenlarm die ihnen aufgeschlossene porta, und besetzten die Leonische Vorstadt, den Vatican und die Umgegend ber Peterskirche, und als schnell= schreitende Boten die gelungene Einnahme in bas Lager berichtet, bereitete sich der König, in Be= gleitung des geistlichen Oberhauptes der Christen= heit, mit dem Frühesten des nächsten Tages, es war der 18te Junimondes, zur Krönung selbst den Einzug zu halten, übergab dieserhalb bem braun= schweigischen Herzog das Kommando des Lagers, und erkohr sich die tapfersten Ritterschaaren als Geleit zur Rirche.

Mit Sorge hatte Georg von Exlingen bemerkt, wie in ben Dämmerschatten bas schlante Gärtnermäbchen fich wieberum im Schwabenlager einges funden und mit feltener Schlauheit ben jungen Dalberg sofort ausgekundschaftet hatte. Auch was ren es nicht füße Pomeranzen allein gewesen, welche die Noahstaube gebracht, benn Heribert trug ben Ausbruck ber Unruhe, ber Besorgniß im Gesicht, und als die meisten der Kameraben längst Zelt und Bärenbecke gesucht, wandelte er noch braußen umber, ober faß auf bem Stamm ber gefällten Steineiche und starrte in bas knisternbe Wachtseuer. Mit Erschrecken sah ihn jest der sor= gige Freund nach den Sternen blicken, und als= dann mit Gile den Mantel nehmen und das Schwert befestigen.

"Wohin?" fragte er. "Zu ihr!" antwortete Heribert. "Bergist Du, daß unser Fähnlein mit zum Kirchengeleit erlesen wurde?" — "Ich bin zurück bis da; und wäre ich's nicht, kann der Vetter meine volle Rüstung, Busch, Schild und Schecken nehmen: Du führst mit ihm die Junker, und Niemand wird mich vermissen." — "Und verssprachst Du nicht Vorsicht? Gedenkst Du nicht, daß gerade heute diese Kömer Alles doppelt hassen und beseinden müssen, was deutsche Zunge redet?" — "Sie rief, sie bat, sie besahl!" entgegnete Heribert mit Gluth und tiesem Sesühl. "Wo wäre da Wahl und Bedenken? Nur eine Stunde muß ich hin, und es soll das lette Wal seyn ohne Dich; morgen

find wir ja Herren der Stadt; morgen vielleicht wers den diese stolzen Männer versöhnt senn mit dem Papst, dem Kaiser und und, und dann wird Dein Dalberg keinen Schleichweg mehr gehen, sondern für seine Liebe sich Brautwerber suchen unter den Fürsten, die ihn lieben." — Ehe Seorg noch eine Antwort fand, war der Jüngling schon über die Wachtseuer hinaus, im Schatten verschwunden, und der Freund konnte ihm nur noch ein herzliches Sebet nachsenden.

Die Racht war sternenklar, ohne Luftzug, faum fühler als der gesunkene Lag, aber doch er= quicklich ber Menschenbruft, und aus ben Sehöls gen ber Billen und Gärten quollen Duftwolken, welche erfrischten und berauschten. Nachtem ber junge Abenteurer eine Zeitlang durch bas Feld fortgewandert, schien bas Dunkel vor seinen Aus gen immer lichter zu werden, so daß er, beforgt über die verrätherische Hello bei seinem geheimen Sange, weiter sthritt. Nicht lange; so sah er nes ben sich düstere Massen wie bicke Nebelwolken sich lautles fortwälzen; 'es waven die taufend Wapp= ner, welche bas Heiligthum besetzen sollten. Ins des sie links zum vatikanischen Hügel marschirten, schwenkte er sich rechts zum Janikulus, streifte an bem Garfen bes Domitius bin, und fand balb an der Maueslütte, welche, mehr als die Mauerpalte des Piramus; seiner Liebe Borschut geleistet. Wit flopfendem Berzen, nicht so vorstätzig wis sonst, stieg er über die Trümmer; und als ein Stein uns ter seinen Füßen rollte, und er ben Fall zu him

bern an einen Borfprung ber Mauer griff, wich die Sandhabe, und ein bedeutendes Stud ber morschen Wand praffelte herab und warf ihn nieber. Er raffte fich auf und fühlte sich nirgend beschädigt ober mund, jeboch brudte bas bofe Omen auf fein Semuth, und beklommener schritt er weiter. Stadt lag wie eine dustere Katakombe um ihn, niegend regte fich ein Leben, als hätte bes Königs Zornwort alle Einwohner früh in ihre Zellen geschüchtert. Rein Wächter begegnete ihm auf ben Aiberbrücken, kein menschlicher Nachtvogel schwirrte burch die Bögen des Aquaducts ober den Portitus. So berührte er die strada nuova, betrat sie jedoch nicht, sondern in einem weiten Bogen umging er ihre Palläste, bis er einem großen, mit hohem Sehäge umgebenen Park gegenüberstand, in beffen Liefe man bas ausgezeichnete Haus ber Familie Dragonite gleich einem bunkeln Felsgipfel emporsteigen fah. Ein Ruinenhaufen lag hier, einst zu einem ber prächtigsten Basserwerke gehörig, welche nicht allein die Prachtliebe ber römischen Herr: scher verewigten, sondern auch herrliche Zeugnisse väterlicher Fürsorge blieben. Trot der verheerenben Zeit und der Nachlässigkeit der Nachkommen that ein Theil des Werkes noch seine Pflicht, und aus dem Rachen eines gewaltigen Greifs frömte ein frischer Wasserstrahl, der fern von Rom seinen Ursprung gefunden, in einen zerspaltenen Marmorford, welcher die frische Sabe der Natur als ein ungetreuer Haushälter burchließ, daß ber

flüssige Kristall, statt zum Trank und Babe zu bies nen, den Boben seuchtete und den Weg sumpsig machte. Hier stand Heribert, holte tieser Athem, schöpfte mit der Hand und erfrischte Mund und Augen, und ihm selbst schien es wunderbar, wie er bei der nie zuvor gekannten Berwirrung seiner Sinne heute in den vielsachen Gassen ohne die Führerin, welche ihm in den ersten Nächten freunt= liches Geleit gegeben, den Weg so bald gefunden.

Wie ward dem bewegten und schon so ausgezegten Jünglinge aber, als er jett die benäßten Augenlieder aufschlug, und dicht vor ihm, nur durch den sprudelnden Wasserstrahl von ihm gesschieden, eine menschliche Sestalt erblickte, von der er nicht wußte, ob sie der Erde oder dem Todtenreich angehörig. Ein helles weites Sewand schimmerte durch das Dunkel und verdeckte des Leibes Form, aber ein leichenbleicher fast kahler Schädel starrte mit hohlen Augen herüber, und ein langer dürrer Arm war mit zum Himmel geshobener Hand gegen ihn ausgestreckt.

"Halt an, Mann ber Nacht, und geh' nicht weiter! sprach zugleich eine dumpfe Stimme. "Der Weg, den Du gingest, ist nicht der Weg zum Slück!" —

"Bist Du ein Bote von ihr?" fragte Heribert hastig und wich zurück.

"Keinem diene ich, der von Erbe ist und zu Erbe wird," antwortete die Sestatt; ich din ein Bote des Unsichtbaren seit hundert Jahren und darüber, und spreche zu Dir: Rehre um! Ich sehe Deine Hände roth vom lieben Blute und Dein Herz schwarz umflort; darum lege ich mich in den Weg wie ein Felöstück und wehre Dir den Sang, denn ich liebe die Tapfern."

"Also nicht von ihr?" fragte der junge Mann mit Hestigkeit, indem er rasch das Schwert ent: blößte. "Also ein Verräther und Verräthers Se: sell. Alt oder jung, um ihretwillen mußt Du hin: fahren!"—

Er führte einen gewaltigen Streich mit der Klinge nach der hellen Sestalt, aber mit Entseten sühlte er, daß er nichts getroffen als den Wassersstrahl, dessen zerstäudte Tropsen wie lauter scharfe Sisstacheln ihn besprißten. Der nächtige Warner war verschwunden, und hohl hallte es wie aus dem Innern der Kuine: "Zizzania hat gesprochen; wehe dem, der taube Ohren hatte!" —

Dalberg stand erschüttert, und schwankte, was er thun mochte; da siel sein Auge auf den sernen dunklen Pallast; und als er in dem letzen Fenster des vorspringenden Eckthürmchens ein Licht ersblickte, das Zeichen, welches die Sicherheit der Stunde andeutete, so vergaß er schnell jede Angst und die Wunderbarkeit des Ereignisses, und ging, noch ein Mal zuvor sein Auge rund umherwerssend, vorwärts, wohin die Liebe ihn rief.

Die Villa war mit einer niebern'Maner von Gelbsteinen eingefaßt; dahinter erhoben fich aber

dichte Hecken von Lamarisken, Lerchenbäumen, Larus und vielsachen Stachelgewächsen, natürliche Schutzmauern, durch ihre Dicke und Schärse uns durchdringlich; aber wohl kannte der Jüngling den Plat, wo einige vertrocknete Stauden Raum gaben für einen schlanken Räuber, und ihn einsließen in das fremde Eigenthum.

Die wohlbekannten Gebusche nahmen den füh= nen Deutschen auf; dort stand der weiße Fechter auf hohem Piedestale und diente ihm zum Leucht= thurme; da ragten brei hohe altrömische Säulen in die Luft gleich Schiffsmasten, und trugen ein Stud eines Schwibbogens; rechts erkannte er die Sruppe von Feigenbäumen, links breitete sich die riesige Kastanie aus, und dicht hinter ihr schim= merte die kleine Halle von parischem Marmor, der Ueberrest eines verfallenen Tempels der Luna, welche für ihn die Wiege seines Slücks, sein irdi= sches Elysium geworden, seitdem er dort in Chia= ra's Armen empfunden hatte wie Liebe giebt und wie Liebe vergißt. Bebend trat er hinan mit ver= haltenem Athem, im Bangen der Ungewißheit, ob die Erwartete schon da oder nicht; da erkannte er die schlanke Frauengestalt, wie sie saß auf der umgestürzten Säule und ihr schwarzes Gewand Schatten warf auf bas weiße Gestein, und er stürzte vor ihr nieder in bas hohe Gras und preßte feine Stirn auf ihre Knie, bis sie mit den schön= gewölbten Armen ihn umfing und seinen Kopf mit der zarten Hand erhob, und selbst bas schöne

Haupt zu ihm niedersenkte, mit einem seelenvollen langen Kuffe ihn willkommen zu heißen.

"Herz von meinem Herzen," sprach sie dann mit der sanstesten Stimme, wie Dichterträume sie den Engeln beilegen, die zu Menschen reden, "zürsnest Du noch? — Ich sah Dein düsteres Auge und die Stirn voll Gram vergangene Nacht im Scheine der Fackeln, und dieses vorwurfsvolle Gesicht ist seitdem meine einzige und marternde Sesellschaft gewesen. Warest Du bös, daß ich so bald mein Versprechen brach? D mein süßes Leben, glaube mir, ich konnte nicht anders." — Der Jüngling legte leicht seine beiden Hände an ihre Wangen, als wollte er die Flucht des schönen Köpschens hindern.

"Chiara's Liebe zu mir ist wie die Snade der Mutter Sottes," sagte er schwermüthig, aber insniglich; "wie könnte ich zürnen? Sabst Du doch das Versprechen, ohne daß ich's gesordert, und mein Schwerz war nur eine stille Wehmuth, war nur wie der umflorte Sramesblick auf eines Freunsbes Todtenhügel."—

"Still, still, meine Seele, sprich nicht von so finstern Dingen!" siel die Signora ein; mein Sesmüth ist genugsam bedrückt und geängstet. Weiß ich doch gar wohl was Dich quälte und ängstete. Mehr als die Eisersucht des liebenden Herzens marterte Dich der erste Flecken, den Du an Deisnem Mädchen sandest, der erste Schatten in ihrer Seele. Du dachtest an Leichtsinn, Gefallsucht,

Bergnügungssucht; aber das war es nicht, mein Freund. Chiara mußte zu jenem Feste Deinet= wegen."—

"Meinetwegen?" fragte Heribert aufmerksam und verwundert.

"Ja wohl, mein Edelstein!" antwortete sie traulich. "Du böser Prediger hast in wenig Tagen Deine schwache Chiara zu einer Abtrünnigen gesmacht; sie ist nur noch eine halbe Kömerin, und die ganze Herzensseite ist so deutsch geworden, daß sie ihren Spiegel scheut, weil sie ein blaues Auge und goldene Locken auf dieser abtrünnigen Seite sürchten muß." —

"D wärest Du ganz eine Deutsche, Du Hulbin und Königin meines Herzens!" seufzte Heribert. "Trügest Du boch schon den beutschen Namen und das Kleid der deutschen Burgfrau! Vermählt und getrennt, blutsverwandt und fremb, haben und nichts besitzen, das ist Himmel und Hölle in Zwillingsgestalt, und für bie leibenschaftliche Man= nesbruft kaum erträglich, und nur die Hoffnung, daß solches Wechselleben in Eis und Südgluth. bald ein Ende nehmen muffe, macht geduldig. Aber wie kommt das in Berbindung mit dem nächtigen Feste, das mich folterte wie ein tückischer Marterknecht, das ich nicht ertragen hätte, wäre nicht der heimliche Handkuß wie ein geheimer Zauber gekommen und hätte meine sturmwogende Seele in Banden gehalten. D mein sußes Lieb, löse bas Räthsel!" -

"Meinest Du, liebetrunkener Mon, alle Kinder dieses Landes wären mit Eurer Ankunft so zufrieden wie die wahnumfangene Thörin, die furchtlos und kindisch in den Armen des Fremd= lings liegt, weil Du der erste Mann warst, der mich empfinden ließ, daß ich ein Weib sen?" fragte Chiara ernster, aber boch immer im Ausbruck innigster Hingebung. "Glaubst Du, die hundert= tausend heißblütigen Männer, welche in den Mauern der mächtigen Hügelstadt athmen, würden geduldig ansehen, wie ein fremder König, gleich dem Totilla, und fremde Kriegerschaaren, ähnlich ben verwüstenden Gothen, einritten in ihre Thore, sie vertrieben von Tafel und Bett, ihnen Gesetze schrieben mit der Schwertspitze, und ihnen den Herrn zurückbrächten, den sie haßten und der sie haßt, den sie ausgestoßen und der den Bannfluch auf sie geschleubert? Ich hörte viel erzählen von Euch Deutschen, wie Ihr Feinde seyn könnet ohne Haß und Rachgier und ohne Mordsucht, wie Ihr in der Leidenschaft den Zügel der Bernunft selten verliert, wie Ihr gutmüthig seyd und selbst dem Tobseind gastlich Quartier nicht versagt. Ich hielt das für spottende Mähr; aber seit Du so kühn und vertrauend durch Roma's büstere Gassen zu Deiner Lieben kamst, glaube ich baran, und solch muthig Bertrauen hat mein Bertrauen zu Dir auf's Höchste gesteigert."

"Ich hörte heute früh die trotige Stimme Roms, ich hörte sie aus Deines Naters Munde. Chiara, und Muth und Bertrauen brach, und mit klopfenden Pulsen habe ich in dieser Racht den Beg gemacht, den ich sonst wie ein berauschter Binzerbub durchsprang," unterbrach sie Heribert.

"Run so ahnest Du gewiß was ich Dir zu entbecken habe," entgegnete Chiara. "Was jene Gesandtschaft kecklich aussprach, wurde auf bem Feste der Martellis verhandelt. Ich fürchtete mehr als bas, fürchtete Ueberfall und Mord, und ent= zog mich baher ber bacchantischen Rachtfeier nicht, weil ich nicht früh genug erfahren konnte, welches. Unheil für die Fremden ersonnen werden dürfte. War boch meine Seele im Lager ber Fremblinge, konnte boch jeder Morbstreich mich selber treffen in Dir! — Und ist nicht die Ahnung Wahrheit ges worden? Eiligst rief Antonia Dich heut zu mir, weil das Verderben bereitet ist für Euch. Morgen, wenn die heiße Tageszeit Euch hinstrecken wird auf Eure Decken, wenn Ihr den Italer nach seiner Sitte verschlossen glaubt im kühlen Steingemach, dann wird die ganze Macht Roms herausbrechen, Euer Lager zu überfallen, und die verwegenen Kavaliere haben geschworen, kein deutsches Herz solle Snade finden vor ihrem Dolch, kein Bote beimkommen, zu berichten in Deutschland, wo die Grabhügel der Mitter des hochmüthigen Friedrichs sich aufgethürmt. Männer dürfen viel sprechen, noch Mehreres benken; aber mir stieg schon oft die Röthe ber Furcht auf die Wange, wenn ich den heiligen Bater vertrieben dachte burch die

Weinigen; es war mir wie ein Brustschlag des Kindes gegen den Bater; o mehr! es war mir wie ein Scheltwort gegen Sott, dessen Stellvertreter er ist. Und nun dieser Uebersall ohne Krieg, der Mord aller dieser Unschuldigen! Nein, Chiara thut gut, wenn sie Dich bittet, zeige Deinen Fürsten an was gegen sie im Werke; dann wird ihre Wachsamkeit die That verhindern, dann werden die Kömer den Frevel nicht wagen, und das Verderben gewendet bleiben von Euch, wie von und."—

"Ja, Du bist erkohren zum Engel meines Lebens! beseeligend, bewachend, rettend stehst Du über meiner Scheitel!" brach ber Jüngling schwär= merisch aus. "Ja, Du weiße Taube im Reste der Falken, Deine Unschuld wird den Mord in Frieden wandeln und den Verrath in Freundschaft und wir werben ersehen seyn, bas glückliche Sinn= bild zu werden des Bundes zwischen Rom und Germanien. In Deinem Sinne werde ich handeln, werbe nicht aufhetzen bas deutsche Heer gegen Deine Landsleute, nur warnen meinen König, meinen Herzog. Wenn bann die Deinen von ihren Mauern und Thürmen morgen das Kriegsvolk vor dem Lager in eherner Linie erschauen, ausges rudt wie zur Heeresschau, werden sie den stürmischen Ausfall nicht wagen, werden sich hingeben bem Schicksal, bem der Sterbliche nicht widerstehen kann, und wir werben bie Bersöhner senn, und baburch bei den himmlischen Mächten und ben irdischen Menschen versöhnen, Alle versöhnen, welche diese Heimlichkeit vielleicht beleidigen möchte."

Er hatte sich vom Knie erhoben, an ihre Seite geset, und beide umfasten sich jett so eng und fest, als wäre Weltuntergang vor der Thür, und sie wollten sich halten und behalten trot der Zers störung alles Geschaffenen. Eine lange Stille folgte; nur zuweilen gab die innige Verührung der Lippen einen Ton wie ein fallender Wassertropfen, nur zuweilen zog ein tiefer Athemzug, sast einem Seufzer gleich, durch die schwüle Luft. Da erklang sern vom Hause her ein langhallender Accord eines Saitenspiels, und Chiara wand sich rasch aus der Umschlingung des in Liebestrunkenheit tauben und fast sinnelosen Jünglings.

"Antonia's Zeichen klang," flüsterte sie mit ängstlicher Zunge. "Sie sind schon zu Hause, der Bater oder die Bettern; sie werden früh die Ruhe suchen, sich zu stärken für den morgenden Streit. Eile hinweg und sen vorsichtig, sen klug und mache das Werk des Hasses zu Schanden."—

Sie drängte ihn fort von ihrer hochwallenden Brust, von ihren Lippen; aber er kehrte immer wieder, und jedem letten Kuß folgte die Bitte um noch einen letten, dis sie sich losmachte in Angst und Sorge um den Sorglosen, und wie ein slüchstiges Reh durch die Sedüsche zum Pallaste sloh. —

Der echten Liebe, die wie ein Feuer vom Himmel fällt, von welcher das ganze Wesen bes Menschen, Leib und Seele, Geist und Gemüth ergriffen wurde, gegen die keine Wehr hilft und kein Widerstand, ihr ist jedes Arennen eine Art von Sterben, der kleinste Raum, welcher vom geliedten Gegenstande scheidet, ein großes Grad, ein Abgrund tief und schwarz, die Zeit sern von ihm geledt eine schleichende Ewigkeit, ein krankes, träges Begetiren ohne Ledensmuth und Ledensstreude. Der Liede Streben, ihr Zweck, ihre Bollsendung ist innigste Vereinigung, Verschmelzung zwei verwandter, räthselhaft von der Natur gesschiedener Wesen zu Einem, daß sie ein Sanzes werden, schaffend alsdann gleich dem geschlechtsslosen Schöpfer. —

Das dachte und empfand Heribert, als er allein stand in der lautlosen Nacht, über ihm die riesigen Arme der Kastanie sich ausdreiteten, als hielte die schwarzverschleierte Mutter Natur den Sohn, dem sie eben ihre höchste Weihe gab, der ihr darum gerade jett der Liebste war, schützend und gedorgen umsangen unter den gewaltigen Fittichen. Seine Pulse klopsten sast hördar; die Hände, die er aussstreckte nach der sliehenden Geliebten, schienen Feuersunken auszuströmen; es schien ihm, als dürse er nicht fort, als müsse er nach, als sey er durch sie gehörig zu diesem fremden Stamme, dieses Haus seine Heimath, die ihn nicht ausstoßen dürse, wo Jeder ihn ausnehmen müsse wie einen lieben Sohn der Familie.

Da däuchte ihn, als trüge der Westwind einen Trompetenstoß sern her aus dem Läger, und der

kriegerische Klang erlnnerte ihn an die herbe Wirklichkeit, an den nächsten Morgen, ber wich= tige Ereignisse in seinem Schoose barg; er gebachte seiner Pflicht, seines Bersprechens, und riß fich gewaltsam auf aus seiner Träumerei, zu thun was bem Mann und bem beutschen Krieger zukam. Vorsichtig tappte er fort bis zu der Lamarisken= wand, bis zu der offenen Stelle, welche ihm den. Ausgang erlaubte. Ohne Hinberniß schritt er über das niedergetretene Strauchwerk, hob sich fräftig auf die niedere Mauer, und that von ihr rasch den Sprung in die trockene Niederung, welche hinter der Mauer von einem ehemaligen zugeschlämmten Graben zurückgeblieben. Aber wie erschrak er, als er, statt sich braußen völlig frei zu fühlen, sich im Gegentheile plötlich auf eine besondere und unerklärbare Weise von unfichtbaren Mächten beengt und gefesselt fühlte, als er im nächsten besonnenern Augenblicke empfand, daß Met und Schlinge ihn umfing, daß starke Seile, von geheimer Kraft angezogen, ihn immer enger einschnürten, und, schneller als sein Sebanke bas Schreckliche bachte, alle seine Glieber unbeweglich in Banden lagen, und er wie ein nächtiger Wolf im aufgestellten Gisen bes Jägers gefangen war. Einen wilden heftigen Schrei stieß er aus; ba fühlte er eine rauhe große Hand sich auf seinen Mund pressen, mehrere Menschen packten ihn mit grober Gewalt, das Licht einer Blendlaterne blitte blendend in seine Augen, und finstere furcht=

bare Männergestalten umringten ihn mit hohlem Selächter.

"Beim Sanet Lazaro! meine Ahnung täuschte nicht," rief eine tiese Stimme, die ihm nur zu bekannt war; "es ist der Sauner aus Nicasio's Bude, der spionirende Tedesko. Viva mein prophetischer Seist, der mir nicht Ruhe ließ, seit es dunkelte! Tommaso, juble! Wie schwer wird der Herr und der seuersprühende Kavalier Siulio uns das Silber zuwägen! Her Dein Messer; wir wollen sogleich der Eule den Kopf herunterschneiden, daß das Unthier nicht noch Einmal unserm Retze entsstattert."

"Sorge nicht, Toro," siel der Zweite ein; "ich habe meinem Leibjägerrock Ehre gemacht und die Schlingen so gelegt, daß er nicht heraus kann, und hätte er Elephantengliedmaßen. Aber lebens dig muß er bleiben. Sprach nicht der junge Herr, als wir ihm Alles aus voriger Nacht berichteten: Bringt ihn mir, daß er mir Rede giebt was ihn an die Sänste lockte und wie der Ring an seine Hand kam. Setzte er nicht noch hinzu: Ein Died stellt sich nicht mit dem Raube an's Licht unter Menschen. O wär's nur ein Died! ich wollte ihm den Ring schenken und den Hals dazu. — Sagte er nicht so?" —

"Albernes Wort, wie's die jungen Leute fasseln," entgegnete der Erste, indem er noch einen Strick um die Brust des Sefangenen warf, der seinen Arm wie scharses Eisen schnitt. "Aber Du hast Mecht; gehorchen muß der Diener, und ich will meine Faust so sest an seinen Nacken legen, daß sie immer bereit seyn soll, ihm den Genicksang zu geben. Die Nebelkappe über seinen Ropf, und dann packt an, Ihr Fausen, und tragt das Winzbelkind hinein, von wo er als ein recht stiller Mann wieder zurücksommen möchte."—

Der lange dürre Tommaso warf eine Art Sack über Heriberts Haupt, den der plötsliche Uebersall und das Entsetzen stumm gemacht hatte, und der nur noch, als er nach Hülse einen Blick in die Nacht warf, in der Ferne neben dem plätschernden Brunnen dieselbe Todtengestalt zu erblicken glaubte, welche ihn vordem gewarnt, und über welche gezade ein Strahl der Laterne hinzitterte.

Die Lage des tapfern Reiterhauptmanns war so unglücklich wie nur irgend eine einem Menschsgebornen vom hämischen Schicksale bereitet werden konnte. Ein dem Tode versallenes Opser schien er gewiß, vielleicht eines martervollen, aber eines entehrenden zugleich; das blied die höchste Folter. Wie Stahl aus Gluth in Wasser getaucht erhärtet, wie ein Glied aus Ofenhitze in Schnee gerathen augenblicks erstarrt und abstirbt, so wirkte auch dieser jähe Wechsel von Seligkeit und Elend auf Leid und Seele, und starr wie eine Mumie, gestankenloß, sast ohne Athem und Pulsschlag schlepps

ten ihren Fang die barbarischen Anechte davon. Raum empfand er, daß man mit ihm einen weiten Rreis beschrieb, daß dann eine Pforte durchschrit= ten wurde, die dem Klange nach aus Metall bestand, und eng seyn mußte, weil die Träger ihn niederlegten und nur zwei derfelben ihn am Fuß und Kopf gefaßt hindurch zogen. Er vernahm bann, wie man einen Boten zur Anmelbung absandte, Lichtschein schimmerte burch seine Falkenhaube, hohe Steigen trug man ihn hinauf, legte ihn wiederum eine Weile auf kaltenden Steinboben, und als ber Bote einen Befehl zurückgebracht, öffneten geräuschvoll sich Thuren vor ihm, burch welche man ihn wiederum fortschleifte, bis heller Glanz ihn zu umgeben schien und eine Menge Stimmen ihn empfingen.

"Bindet den Scelerato los und stellt ihn aufrecht!" befahl da eine sonore Männerstimme, welche er auch schon vernommen, und er sühlte wie
man die Seile behutsam lösete, ihn zugleich aller Wassen beraubte, dann ihn aufrecht, jedoch au
den Armen sestgepackt, hinpstanzte und die Kappe
langsam von seinem Kopse zog. "Hüte Dich, irgend ein Glied zu regen, oder mein Messer fährt
Dir durch's Genick und erspart Dir den zweiten
Versuch," stüsterte zugleich eine grimmige. Zunge
dicht in sein Ohr, und als er, über das Dutwort
empört, verächtlich zur Seite sah, blickten die Ligewaugen des schwarzumringelten Mörderkopses
ihn an, den er in der Eisbude unter seiner Faust gehabt. Haibgeblenbet, schwankend in der Haltung sah er jeht um sich. Eine weite Halle von Mar= morsäulen getragen, mit Prunk geschmückt umgab ihn. Vor ihm auf einem mit Seidenbecken beleg= ten Divan, über welchem ein großes Panner von Silberstoff mit einem Drachenkopse in der Mitte hing, saß der Generalobrist di Dragonite, und ein halbes Duzend bewassneter Edelleute standen rechts und links neben dem Familienhäuptling, dessen charaktervolles Heldengesicht Jorn und Neubegier ausdrückte, und dessen funkelndes Augenpaar unter den buschigen dunklen Braunen sest auf ihn gerichtet war.

"Das ist kein Bandikengesicht und keine Diebes= hand, Toro!" rief einer der jungen Kavaliere vorlaut aus, in welchem Heribert auf der Stelle jenen Ritter im Scharlachmantel wiederfand, der auf den Wiesen von Piemont mit ihm sich gemessen. "Bei dem Schilde des Mars! das ist der verwe= gene Rausbold, der vor den Thoren Tortona's uns räuberisch ansiel, und damals schon Zucht und Eitte verletzend, unser Haus und Wappen belei= digte. Sprecht sein Urtheil schnell verehrter Ohm," setzte er hitiger hinzu, "laßt ihn zum Tode sühren, denn es bedarf keines Verhörs mehr; dort wollte er unsern Namen beschimpsen, hier als schleichen= der Spion unsern morgenden Anschlag uns zum Verderben ersorschen."

Der Generalobrist kümmerte sich um die Exsclamationen des exhitzten Kavaliers gar wenig. Vlumenhagen's gesommelte Werte. I. Bd. Sein Feuerblick maß jeht den Sesangenen vom Scheitel bis zur Sohle. "Junger Fremdling," sprach er dann mit Ernst, "Eure Außenseite, Sescht und Aracht passen nicht wohl zu dem Wege, auf dem man Euch sand, noch zu dem Sewert, welches man Euch ausbürdet. Sprecht, wer seid Ihr? Welcher ist Euer Name und Euer Stand?"—

Heribert legte die Hand auf den Mund und schüttelte mit schwermüthiger Geberde das Haupt.

"Ihr wollt Beibes bergen?" fragte ber Marhese weiter. "Ich thäte wohl das Rämliche an Eurer Statt, benn Familienehre ift dem Manne das Höchste, und ist Euer Stamm ein ebler Baum, möchten die Euren sich nicht geehrt fühlen durch die Banden dort zu Euren Füßen, und die Stellung in welche Eure Berwegenheit Euch brachte. Ramenloser, so sagt benn: Was wolltet Ihr innerhalb ber Mauern meiner Billa? Welche meiner Hausleute waren die Ungetreuen, die Euch ben Schleichweg verriethen? Wie kommt ber verlorne Ring aus meinem Familienschape an Eure Hand?" - Heribert schlug die Augen zu Boben und regte kein Glieb. Da stand ber Helbengreis in heftiger Bewegung von seinem Sessel auf und trat ihm einige Schritte näher, und seine Augen funkelten fürchterlich wie Raubaugen des gierigen Leven aus dem gebräunten Antlite hervor. — "Junger Mensch," sprach er mit gehobener Stimme, "wandle die Güte in mir und bas freundliche Ge-"ihl, welches Deine abelige Gestalt in mir erregte, nicht muthwillig um zu Deinem Verderben burch frostgeborne Halsstarrigkeit."—

Heribert bebeckte sein Sesicht einen Augenblick mit beiden Händen, dann erhob er die Rechte mit ausgestreckten Fingern wie zum Schwur in die Höhe und schlug die großen sprechenden Augen schwärmerisch zur Decke des Semachs empor. — "In den Aod mit dem beispiellos frechen Spötter!" riesen die jungen Römer alle, und er fühlte die Schneibe von Toro's Messer an seinem Nacken.

"Ha! Laß mich nicht ahnen, daß ber Gebanke Wahrheit in sich tragen könnte, der jetzt mein Gehirn entzündet," unterbrach die Schreier der Obrist mit steigender Heftigkeit. "Glaubst Du, ich könnte Dich nicht zur Rebe zwingen? O schüttele nicht Deinen Kopf so muthig, jammervoller Thor! Ich kann Dich werfen unter bas Bleidach meines Hauses, wo die Mittagshitze Deine Glieder aus= dörrt, Dein Gehirn vertrocknet, und entsetlicher Durst Dich Bittworte lehren würde. Ich kann im siebenden Delkessel Dich baben, kann Deine Glieber mit glühenden Eisen zerfleischen lassen, bis Du Worte lernst. Niemand weiß von Dir als hier meine Bettern, Basallen und Leibknechte. Was hindert mich, Dich auszutilgen aus ben Lebendigen durch den martervollsten Tod? Aber ich habe Dich längst erkannt; Du standest unter den Fürsten, als Dein eitler König mit Worten der Berachtung und des Hohns unserer gerechten und friedlichen Anforderung begegnete. Aus Ach=

währe ich Dir eine Bedenkzeit bis die Sonne wieder leuchtet. Rute die Frist, fonst schwöre ich Dir bei meinem Wappen, das so alt ist wie die heilige Stadt, wenn das Verderben, welches Deines Herrschers Hochmuth Deinem Volke bereitet hat, über Deine Landsleute herabgekommen, sollen die Flüchtigen Dich zuerst hangen sehen im schimpslichsten Todesbilde auf den Mauern des underwinglichen Koms, und Deinem Stamme erzählen von Deiner Schande, wenn sie heimgekommen. Führt ihn in den schwarzen Thurm!" setzte er sich zornig abwendend hinzu; "doch zuvor entreißt ihm den King."—

Heribert wehrte sich mit allen Kräften der Jusgend, aber die Sewalt der Männer machte seine Hände lahm; er fühlte das liebe Kleinod, welches ihm Chiara in der ersten Stunde des Besites als Sedächtnißzeichen gereicht, herabgerissen von der gequetschten Linken, und erschöpft, ohnmächtig durch die Wehr sank er nieder zwischen seinen Henkern. ———

Erst in tiefer Dunkelheit und auf seuchtent Boden liegend kam er zu voller Besinnung. Welche Empsindungen wurden in ihm wach, als die schrecklichen Traumbilder, mit denen er sich umgeben glaubte, nach und nach sich austöseten, und es ihm Sewisheit wurde, er habe sein volles Bewußtsein, und Alles das sei wirklich mit ihm

vorgegangen! Entseten rieselte burch seine Sebeine; er bachte an den Morgen und was an ihm für die Seinen, für seine Brüber, für seinen geliebten König bereitet werden sollte. Da faßte die Hand, welche krampfig nach bem Herzen griff, um ver= zweifelnd im eigenen Fleische zu wüthen, bas kleine Rreuz, die geweihete Reliquie, welche ihm die fromme Mutter mitgegeben, und plötlich fam stille Er= gebung, Demuth vor dem Rathschluß bes Unsicht= baren in seine Seele. Er betete innig, und erstarkt legte er sich bann an die Mauer mit dem heißen Lockenhaupte, und rief Chiara's liebes Bilb herauf vor seine Seele, und die Erinnerungen alle, welche an ihre Gestalt sich knüpfen mußten. "Was ist es denn so Arges?" fragte er sich. "Die Blume öffnet einen Tag lang ihren farbigen Kelch der Sonne, und wenn sie sich sattgetrunken an den himmlischen Strahlen, so senkt sie das Haupt und welkt ab. D! ich habe einen langen Tag vollgesogen das himmlische Licht, ich habe das Höchste gekostet, was die Erde beut, und mag der ewige Schlaf kommen, ich nehme Aräume mit hinein für eine Ewigkeit reich, und mein Gedächtniß, wenn auch nicht an Ehrenfäulen, so lebt es doch in einem edlen Herzen fort; ich lebe ewig in ihr, wenn sie auch erst dort oben erfährt, warum ihr Setreuer nicht wiederkam, seine Braut zu fordern von dem tyrannischen Bater." Chiara's Namen seufzte er dann leise wieder und wieder, und versank in jenes wehmüthigwohlthätige Sinnen welches der freund=

liche Begleiter einsamer Liebe ist, und Balfam in die Wunden der Trennung zu gießen pflegt.

Indeß dieses Mes vorging, hatte die schöne Chiara nicht viel weniger scharf ben Dornenkranz bes Lebens zum ersten Male im Leben gefühlt. Auf der Terrasse am Pallaste hielt sie den flüchtigen Daphnenschritt an, und horchte, ob bas bestimmte Beichen bes unbefährbet vollbrachten Rückzuges des geliebten Mannes, der dreimalige hellflingende Schlag seines Schwertes gegen die kupferne Röhre des Wasserwerkes, erklänge. Sie horchte vergebens, und Unruhe bemächtigte sich ihres Semüths. Sie wollte schon zurückeilen zum Tempel der Luna, da hörte sie des Baters strenge befehlende Stimme im Hause, und die Vernunft zwang sie, eilig burch die kleine Seitenthür hinauf in ihre Zimmer zu flüchten. Kaum saß sie bort mit heißen Wangen und pochendem Herzen auf dem Faulbett, so trat ber Bater ein, und sie zagte vor feinem forschenden Auge. Zerstreut und kaum einen Blick auf sie richtend, befahl er mit kaltem Tone, daß sie ihre Frauen zu sich rufen und mit ihnen die Nachts mahlzeit auf ihrem Zimmer einnehmen möchte. "Kurz ist die Nacht, bald tagt der Morgen, und wir bedürfen Stärkung für das Wert ber Rache!" sette er hinzu, indem er sie auf die blüthenweiße Stirn füßte und bann verließ. —

Zum ersten Male siel der Jungfrau da auf das Herz, baß sie bem Bater verschulbet sen, baß biesem Berständniß, in welches bie Trunkenheit ber ersten Liebe die heißblütige Tochter bes Süblandes ge= riffen, der Segen des Baters mangele. hatte Chiara die Mutter verloren; unter männ= licher Umgebung hatte die eigene Kraft sich schneller entwickelt, aber in der gewonnenen Selbständig= feit war die Weiblichkeit der Scheu und Demuth, ihrer schönsten Blüthen, beraubt worden; ver= schlossen hatte sich bas Gemüth ben Berwanbten; ber eitle Geist hatte sich selbst genug zu senn ge= glaubt; Eigenwille und selbstsüchtiger Freisinn wurden in ihr geboren, beibe gaben ihr ben Reiz einer Götterjungfrau, einer Artemis ober Athene, beibe aber zerstörten jett ben so langbewahrten Frieden ihrer Geele.

Des Baters Anblick in bieser Stunde hatte sie schuldbewußt gemacht; die Sorge um den Liebling brach ihre Amazonenkraft, und daß sie kein Mittel wußte, diese Aengstlichkeit zu mildern, keines, diese Ungewißheit zu nichte zu machen, wandelte bei ihrem Character das Bangen zur Folter; sie hätte das Kühnste nicht gescheuet, doch die einzige Bertraute, Antonia, war schon zur Wohnung des Särtners gegangen, und mit Zwang weilte sie darum nur kurze Zeit bei ihren Frauen, warf sich dann einige Minuten im Seheimzimmer vor den Betaltar, und legte sich unentkleidet auf das Bett, gestört durch die Schritte der Sewappneten,

bie bumpf aus den Hallen herübertönten, durch quälende Träume geweckt aus dem Morgenschlum: mer, und mit bem ersten Frühroth wieder wach Wie stieg diese in unerklärbarer Beklemmung. aber, als es wach geworden im Hause, und An= tonia früher wie sonst die Blumensträuche herauf trug, die Zimmer der Gebieterin zu zieren, ihr zugleich mit verstörtem Gesicht einen Brief reichte, ber ihr mit Tagesanbruch in bas Fenster ber Hütte geworfen. Bebend brach sie bas him= melblaue Siegel voll wunderbarer Charaktere; Todeskälte überlief sie, als sie den Inhalt bes Blattes gelesen und wieder gelesen, benn ihre wirren Sinne wehrten sich, ihn zu verstehen. Also lauteten die Worte:

—,,Römerin, Du hast mit dem Feinde verkehrt; das rächen die Sötter. Willst Du den Bräutigam wieder sehen, so suche ihn im schwarzen Otternsthurme, jener blutbesteckten Höhle der geheimen Sünden Deines Stammes. Weisheit warnte verzgebens; die Jugend spottete der Ersahrung. Wohl Dir, welche die verlockende Eva war, sindest Du einen Lebendigen zu erretten; wohl Dir, muß Dein frevelndes Herz nicht brechen über dem zersteischten Herzen eines jungen versührten Heldensohnes.

Der alte Bizzania." --

"— Gazza! Gazza!" schrie sie athemlos mit letter Kraft, und das erschrockene Blumenmädchen sprang davon, dem Besehle der Signora Folge zu keisten. — Der Geheimschreiber Gazza war Chiara's Milchbruder, der Sohn eines armen Sbirren, mit ihr erzogen, früher der Page des kleinen Mädchens, das den wilden Buben von mancher Strase gerettet, später von dem Marchese wegen seiner Anhänglichkeit zu seinem bedeutenden Posten erhoben worden, jetzt ein gutmüthiger, wenn auch etwas eitler Jüngling, Chiaren zugethan wie alles Hausgesinde, jedoch mehr noch als die übrigen Alle durch Dankbarkeit und Sewohnheit aus der glücklichen Kinderzeit.

Der junge Schreiber, heute ebenfalls früh auf in Geschäften des Herrn, eilte schnell herbei auf den Ruf der Dienerin der stolzesten schönsten Signora Roms, welche so selten die männliche Die=nerschaft eines Besehls oder eines Auftrags werth hielt; aber seine freudige Erhitzung, auf der Wange und im Auge sichtbar, wandelte sich ausgenblicks in die blassen Farben des Schreckens, als Chiara mit sichtlicher Zerstörung ihres Wesens vom Ruhebett auffuhr, ihm entgegenschwankte und mit bleichen Lippen stammelnd ihm die hastigen Fragen entgegen warf: "Ist es wahr, Siazza? Wo ist erk Lebt er noch im Thurme? Habt Ihr ihn schon gemordet?"

Wie von Gottes strasender Hand getroffen und gelähmt stand er, und fragte zitternd zurück: "Ihr wisset davon, Herrin? Wie wisset Ihr davon? Wer brachte Euch das gegen des Herrn Gebot?"— Wit einem lauten Schrei taumelte Chiara durück; rasch aber von der Wichtigkeit des Augensblicks erstarkt, rasste sie sich wieder empor, stürzte auf den Verwirrten zu, und pakte seine Arme mit der Wuth einer Eumenide. "Sprich, Unglückssrabe!" schrie sie. "Ist er hin? Sagst Du ja, so möge nie Deine Zunge wieder ein Wort gebären, denn sie müßte tödten wie die Sorgone."—

"Er lebt!" stotterte Sazza. "Aber er wird des Abends Kühle nicht wieder empfinden, denn er schweigt wie ein Todter."—

"Er lebt! Er ist treu und stumm!" jubelte da mit seltsamen Wechsel die Jungfrau, und Rosengluth trat auf ihr Gesicht, Himmelslicht in ihres großen Auges Finsterniß. "Auf denn, Gazza! Er muß frei senn, frei senn in nächster Stunde. Du kannst das, Du bist Herr aller Schlüssel und Pforten. Er muß frei senn, Gazza; hörst Du? Chiara sagt das."—

"Aber, Signora, des Marchese Zorn! Und was liegt Euch an des Feindes Leben? Und wie wäre hinauszukommen bei dem Tumult im Hause?" fragte er angstvoll.

"Page, gehorche Deiner Dame! Es ist die That eines Kavaliers, zu der man dich aufrust!" rief sie da besehlend und schmeichelnd zugleich, und der ergriffene Mann warf sich vor ihr auf die Knie und küßte hestig die dargebotene zarte Hand. "Er soll leben, und sollte Sazza statt seiner im Thurme verbluten!" sagte er mit Feuer, und eilte davon. Da löste sich auch die krampsige Sewalt,

mit welcher Chiara's Seele den schwachen Körper bezwungen; gänzlich gebrochen, wie zernschtet sank die Jungfrau auf die Teppiche, und eine Thrä= nenfluth überschwemmte die Blüthen des lieblichsten Angesichts. —

Es giebt einen Freund im Unglück, ber, wie ein Erzengel, eine Kindergestalt hat, aber ein Flammenschwert führt, und so Muth und Ver= trauen in die schwarze Stunde bringt; sein Name ist Ergebung. In den schwarzen Todesthurm, in welchen kein Tagesstrahl siel, in welchem eine Grabesstille herrschte, als sey er ein Grab und sein Bewohner ein lebendig Begrabener, wo nur scheues Ungezieser rasselnd durch das modernde halbfaule Strohlager strich, eine gräßliche Gesell= schaft, die daran mahnte, daß man verstoßen sey, aus dem Leben des Lichts, verlassen von allen fröhlichen Kindern des Lichts, in diesen schwarzen Thurm hatte sich ber Erzengel herabgesenkt; und stand neben bem vergessenen Heribert. Ergebung und Erinnerung waren bei ihm lange Stunden hindurch, und sie halfen seinem Seiste auf, und ber feurig= fühne Jüngling wurde ein kaltentschlossener Mann.—

Endlich rasselten Schlösser und Eisenthüren. Toro ber wilde Henker, stand vor ihm und fragte rauh, ob er sich besonnen, ob er Rebe geben wollte auf die Fragen des Herrn? — Der Junker antswortete nicht und wandte sein Gesicht ab von den blutgierigen Augen des Mordsüchtigen. "Soll ich

den Pater schicken?" grinsete der Unmensch. "Sanct Peter möchte Euch sonst den Eintritt weisgern in die Himmelsthür." — Der deutsche Jüngsling faltete unwillkührlich die Hände, und erdost durch den Starrsinn schlug der Frager die Thür zu, und ließ ihn wieder in seiner Finsterniß.

Nicht lange darauf hörte er neues Geränsch, und zwar über sich an der Decke des Kerkers. Er erschrak. Wollte man etwa bas Gewölbe ein: brechen, und ihn so, ohne daß eine Hand schuldig und blutbesleckt werben möchte, begraben im stürs zenden Sestein? — Aber nein! Eine Fallthür öff: nete sich oben, Licht des Tages strahlte blendend ein, und ein freundlicher Männerkopf ward sichts bar, und eine milbe Stimme fragte ängstlich: "Deutscher Herr, ist noch Athem in Euch und Stimme?" — Heribert antwortete, ba warb eine Leiter heruntergelassen, und mit vorsichtiger Eils fertigkeit stieg der Schreiber Gazza herab. "Sig= nora di Dragonite sendet mich," flüsterte der Bote des Himmels; "Signora läßt Euch grüßen, und gebeut Euch Eile und Bertrauen!" —

"Chiara!" lallte Heribert mit Entzücken. "Ja, die Liebe konnte mich nicht verlassen!"—

Aber mit Verwunderung sah er wie Sazza ein Feuerbecken trug voll glimmender Kohlen, wie er Asche umberstreute, die Kohlen an den Boden warf und einige Leinenlumpen auf sie. "Fürchtet nichts," sprach er dazu; "das Feuer soll und nicht schaden, der Rauch und nicht ersticken. Kein

Mensch darf den Berdacht der Entsührung auf sich laben, denn die Rache der Dragonites würde ihn fürchterlich treffen. Der Satan selbst muß Euch davon getragen haben auf seinem Flammen= wagen. So ist die Spur verloren, und der scheue Glaube schützet Euch und mich."—

Eilig half er ihm bann die Leiter hinauf, senkte die Fallthür wieder ein, warf ihm den groben und dunkeln Mantel eines Knechts über, und sührte ihn durch enge Areppen und finstere Sänge zu einer kleinen Pforte, die sich auf einen öben Plat voll Arümmern und Ruinen öffnete. "Ich habe meine Pflicht gethan; rühmt das bei der Signora, wenn Euch das Slück lächelt," sagte noch der junge Kömer. "Jeht muß ich Euch Eurem Schutpatron überlassen." — Heribert drückte dem Retter herzlich die Hand, und dieser versschwand alsbaldhinter dem verschlossenen Pförtchen.

Der beutsche Mann war jetzt allein und waffens los; aber er war frei, so sehlte ihm nichts. Er zog den Mantel über die Scheitel, überstieg die rauhen Trümmerhausen und wagte sich in die Straßen, seine Schritte hemmend, damit sie nicht der Flucht glichen, und von der strahlenden Morzgensonne ab nach Westen seinen Sang richtend. Doch die Umgebungen trieben ihn bald, seinen Schritt in einen Lauf zu verwandeln. Alle Strasken, alle Plätze sand er schon mit Menschen übersschwemmt. Aber das waren nicht sleißige Handswerker, welche sammt ihren Sesellen die enge

Hütte verlassen hatten, um braußen unter bem Schatten einer Platantenwand ober eines Lorbeerbaumes ober einem grauen Leinwandbache ihre Werkstatt anzulegen; das waren nicht halbnackte Lastträger, die, gebeugt unter dem Gewicht, ihr rauhes: Guardatevi! schrien, wenn ber Begegnete schon zu Boben gerannt worben; bas waren nicht schmucke Rausbiener, welche ihre Waarenkastchen zur Puttafel einer Signora trugen, nicht Priester und Abbaten, die zum Dienste ber Kirche ober zur Aufwartung einer Eminenz wandelten. Stände drängten sich burch einander, als hätte der gewaltige Stoß einer Erberschütterung die ganze Bevölkerung der Stadt in Todesfurcht aus den krachenden Mauern in das Freie getrieben; jedoch trug das lebendige Bild einen noch bei weitem furchtbarern Character; benn nicht Angst und Schrecken, fonbern Zorn und Buth funkelte aus allen Gesichtern und Augen, nicht halbnackt und in Schlaftleibern, sondern bewaffnet, wie es jedem möglich, waren alle bie Lobenben, Beile dräueten zwischen Speer und Schaufeln Schwert über ben schwarzhaarigen Köpfen, und wer kein Gifen vorgefunden, bemühete fich, mit Knitteln und gefammelten Steinen bie Fäufte gefährlich ju machen.

Ohne Bedenken wagte sich Heribert mitten in den Tumult, und sammelte ebenfalls Kiesel in die Schleppe seines Mantels. Da erkannte er augens blicklich die Ursache dieser allgemeinen schreckens

vollen Bolksbewegung. "Schändlicher Berrath!" schrie man. "Die Stadt ist überfallen! Der Ba= tifan ift besett! Ohne uns front man im Sanct Peter! Last Euch die Kaiserkrone nicht rauben! herunter mit dem falschen Priester! Nieder mit bem deutschen Totila! Rettet Roma's Ehre! Rächt Roma's Schimpf! Den Henker über die Fremden! Bur Hölle mit ben weißköpfigen Ber= räthern!" — Go erklang es in allen möglichen Lonarton der Menschenstimmen, und am Lautesten schrien mitten inne einige priesterlich gekleidete hetzer, jene Schüler des berüchtigten Irrlehrers Arnold. Dalberg schien heute bestimmt, aus Einem Höllenpfuhle in den andern geworfen zu werden; zerstörtes Liebesglück war der erste Teufel dieses Tages gewesen; befährdete Ehre, bedrängtes Mitterthum wurde zum zweiten. Wie er biese Massen ansah, die wie Schneelawinen der Appen= ninengipfel sich im Weiterwälzen bis zum Unge= heuern vergrößerten, wie er bei dem Pantheon und auf dem Forum Alteriorum die Krieger Moms, ihre ritterlichen Capitanos an der Spiße, über= wallt von den flatternden Fahnen und bunten Bappen ber Rionen, eine in damaliger Zeit statt= liche Soldateska, im Sturmschritte und ohne Ende hinziehen sah, überzeugt wurde burch bas Hin= brängen dieses feindseligen Wenschenstroms gegen den nördlichen Tiberwinkel, gegen den Batikan und die Sanct Peterskuppel, daß ihr Zweck nur Störung ber Kaiserkrönung senn konnte, wenn

er bes Königs gebachte und ber geringen Mannsschaft, die sein hohes heiliges Haupt gegen den Sturm dieser Tausende und aber Tausende des wachte, so theilte sich Schreck und Kampswuth gleichzeitig in seine Empsindungen, und gab seiner Brust und seinen Füßen Riesenkraft und Windesssüchtigkeit. Er flog zurück und links ab aus dem Gedränge in die leeren Seitengassen, passirte glücklich die beiden Brücken der Tiberinsel, durchssprang die Mauerlücke am Janikulus, und erreichte mit ihm selbst kaum glaublicher Seschwindigkeit unbesährdet den Flügel des deutschen Lagers, wo die verlassenen Zelte seiner Schwaben schimmerten, die im Seleit des Königs bavon geritten.

Das Feldlager ber Deutschen hatte heute jeben Schein von Krieg und Feindseligkeit abgelegt. Zwar flatterten vor der langen Fronte die sei= benen Panner ber Fürsten und die gestickten Fähnlein der Ritter prunkender als je im Mor: genwinde, aber keine Gisenwaffen broheten neben und unter ihnen. Wie in einem großen Garten zur Lust fröhlicher Kompagnien aufgeschlagen, standen die buntfarbigen Leinenhäuser hinter einer Wand von Ehrenpforten und Festsäulen, die von ben Kriegern aus ben Zweigen ber üppigsten Bäume geformt worden, und bas bunkle Cy: pressenthor und den Obelist, von Lorbeerschöß lingen und mit Golbfrüchten prangenben Orans genästen gebaut, verbanden kolossale Sewinde, in welchen zwischen grünem Gichenlaube die großen

Prachtblumen Italiens mit ihren reichsten Farbenssielen im hellsten Sonnenlichte strahlten und funstelten. Edelmann und Soldat hatte sich in die besten Wappenröcke und reichsten Rüstzeuge gesworsen, den gefrönten Kaiser, wenn er zurücktam von dem Sanct Petersdom, zu empfangen und zu rauschenden Festen war Alles vorbereitet. —

Heriberts erster Ruf, als er vor seinem Zelte angelangt, erging an seinen Knappen. Rüstung und Schwert forberte er von dem Bestürzten, der erbleichend vor dem Herrn stand, mit starren Augen ihn betrachtend, wie er athemlos, vom Staube bedeckt, ohne Barret, an jedem Haare Schweißtropfen, mit erhitztem Antlit und hoch= schlagender Brust sich an der Stange des aufge= pflanzten Schwabenbanners festhielt. Ein zweiter Befehl jagte ihn in das Gezelt, indeß der Junker von Dalberg sich ermannte und zu zwei Trompetern trat, die im Grase unter dem Schatten einiger hohen Pinien lagerten. "Blaset Allarm, blaset Sturm, so lange Ihr Athem habt!" rief er, und erschrocken fuhren die Trägen empor; jedoch den geehrten Hauptmann erkennend, wagten sie keine Einrede, und die bekannte Schlachtstimme ihrer Trompeten schmetterte sofort in schneibenden Tönen burch die Lüfte, wurde beantwortet in der nächsten Region des Lagers und wieder in der nächsten, so daß in wenigen Minuten die festliche Sabbats= stille in rauschenden Kriegslärm gewandelt wurde, der schnell die ruhenden Goldaten im gewohnten

Sehorsam aus ihren Zelten zu den Wassen und in die Slieder trieb, aus welchen eine geregelte Schlachtlinie sich zu formen pflegt.

Heribert hatte eben seine Bewaffnung vollenbet, die Pickelhaube aufgestürzt, den leichten Panzer umgeschnallt, das blanke Schwert ohne Scheibe und ben Schilb mit dem Kreuzeswappen gefaßt, da sprengte schon auf hechtblauem, mit der Tiger= decke gezierten englischen Bluthengste Herzog Heinrich die Fronte herunter. Der jugendliche Held prangte im schönsten Schmuck; die Farben seines Hauses, roth, gelb und himmelblau leuchteten über feinem Haupte wie ein Regenbogen über einem Silberquell, und fielen in kostbaren Federn von dem gefrönten und mit Juwelen umfränzten Helme auf Schultern und Nacken herunter. Ein reichs gestickter Scharlachmantel umwogte die blane Prachts rüstung, die von goldenen Blumen und Löwens bilbern bedeckt mar. Aber bas Antlit bes Gefchmud: ten paßte nicht zu ben Festkleibern, benn Unwille und Zorn glüheten im dunklen Auge und runzelten die hohe Stirn. — "Hier blies man zuerst!" rief er, por der Schwabenwache sein Ros parirend. "Wer wagte bas ohne mein Wiffen, und was soll ber störende blinde Lärm?" - Mit Hast ihm der von Dalberg entgegen. "Ich befahl," sprach er kühn; "die Noth brängte. Keine Frage, mein Herzog, keinen Aufschub. An jedem Augenblicke hängt ein schwer Gewicht. Es gilt des Königs Geben. Sanz Rom ist in Aufruhr, Hunderttausend rebellische Wüthriche bedrohen des Königs Freiheit, ja sein Leben und das Leben unserer Waffendrüder." —

"Und Ihr vertießet Euren Posten, Euren Herrn, Eure Sefährten?" fragte stutig der Her= zog zurück. "Ihr kamet ein seiger slüchtiger Bote?"—

"Glaubt das für diesen Augenblick, mein Prinz,"
antwortete Heridert drängender; "ich und meine Ehre find jetzt geringe Rleinode gegen das Heisigke, was auf dem Spiele steht. Noch ist nichts verloren, noch ist nichts befährdet; aber jede Säum=
niß kann das Schrecklichste gebären. Führt das ganze Heer eiligst zum Batikan, sprenget ihm selbst voran mit den Reitern und schonet die Sporen nicht. Mir vertrauet die besten Züge des Fuß=
volks; ich sühre sie durch den Janikulus über die Tider in den Rücken der Feinde, und tressen wir und wieder im Gedräng, so mag mein rothes Blut Euch heißsprudelnd antworten, od ein Dal=
berg zum skächtigen Boten ward ohne Noth und im vergessenen Pslichtgefühl."

Erschrocken bleichten sich bes Herzogs Wangen, er ertheilte seinen herankommenden Rittern Bes sehle, und bald kam die wildeste Bewegung in alle Reihen und Rotten des deutschen Heeres.

In den ersten Frühstunden des 18ten Junius war Friedrich Barbarossa an der Seite Abrians

und von einem stattlichen Rittergeleit umgeben, welches ber Wittelsbacher in blanker Silberrüftung befehligte, in die porta vaticana eingeritten. Nach einer kurzen Frist empfing ber heilige Bater in Mitten seiner Kardinäle und Prälaten den geliebten Sohn an den Stufen der Peterskirche, geleitete ihn mit segnender Hand in das Heiligthum, hielt bort das Hochamt, salbte das geweihete Haupt und schmückte es mit der glänzenden Kaiserkrone. In andächtiger Ruhe umstand indeß die erkorene Schaar der Leibwächter den heiligen Dom, freuete sich des endlich errungenen Zieles, und empfing den aus bem Heiligthume zurücktehrenden Herrscher mit jubelndem Triumpfruf und weithin tonendem Aber kaum hatte ber Kaiser sein Waffengeklirr. Staatroß, das goldgeschmückte milchweiße Mutter: pferd, bestiegen, kaum hatte ber Zug sich nun geordnet und die Gegend der Kirche verlassen, so erscholl hinter ihm das furchtbare Kriegsgeheul der anlaufenden Römer von der Engelsbrücke her und von dem Castrum Sancti Angeli, und bald erblickte man ben Vortrab der wilden Solbateska an der Mariakirche, bald überschwemmten sie das Korum Petri. —

Nur einen ohnmächtigen Auflauf einiger Uns ruhigen vermuthend, setzten die Deutschen ihren Festmarsch langsam in ununterbrochener Ordnung fort; doch nicht lange sollte ihnen die Sesahr und die Sröße der Bolksbewegung verdorgen bleiben. Die römischen Obristen führten zuerst ihre Solda:

ten zu dem Petersbom, wo sie die Krönungsfeier noch zu stören vermeinten. Ihr Ingrimm wuchs, als sie in der Prachtrotunde Niemanden fanden, als einige wenige Deutsche, welche die Neugier in der Betrachtung des Heiligthums zurückgehalten, und die das religiöse Sefühl der andächtigen An= schauung des ersten Sotteshauses der christlichen Welt mit dem Leben bezahlen mußten. Wie das Raubthier, sobald es Menschenblut gekostet, gie= riger wird, gefährlicher und unersättlicher, so ent= zündete dieses an heiliger Stätte vergossene Blut die' Mordlust ber wüthenden Rebellen bis zur Raserei. Sie strömten mit bem hohlen Gebrüll, wie es aus bem Innern des bewegten Besuvs vor dem Ausbruche zu erschallen pflegt, weiter; bald war der Zug erreicht, bald war er umgangen, umringt von immer anwachsenden Menschenmassen, bald abgeschnitten von dem rettenden Thore. — Angefallen mit thierischer Wuth von allen Seiten, stellten sich bie wackern Geleitsmänner bes Raisers schnell in triegerische Ordnung, und wer sich ihnen nahete, büßte mit Wunden und Tod die Verwe= genheit. Aber was konnten die starken Abler ge= gen den zahllosen Rabenschwarm! — Die Volks= massen, von den Nachströmenden ohne Willen in die Lanzen und Schwerter der Deutschen gedrängt, durchbrachen ihre Slieder; unter Keule und Beil sanken die besten Germanier; schon war Papst Abrian und seine Prälaten, welche den Zug auf Zeltern und Maulthieren beschlossen hatten, eins

getreiset, gefangen, und nicht allein hohnreben, sondern Steinwürfe beleidigten die heiligen Personen und ihre geweiheten unantastbaren Ornate. Schon war ber Kaiser allein auf die Bertheibigung bes tapfern Bittelsbacher und seiner wenigen baierschen und schwäbischen Rittersleute beschränkt, ba rauschte die tapfere Bürgerschaar des rione della regola heran, die Blutfahne mit dem Damhirsch an ber Spite und geführt von ben Barbarinis und Farnefis, trennte wie ein unwiderstehlicher Berg= Arom die Mehrzahl der Ritter und selbst den Wittelsbacher von dem Raiser, der Schimmel wurde scheu burch bas wilbe Seheul und bas Waffengeklirr rundum, ber Kaiser stürzte vom Sattel herab, und schien verloren unter ben nach ihm greifenden Reindeshänden und den über ihm geschwungenen töbtenden Gisenwaffen; der Augenblick schien schrecken: vollentscheibend, und er wurde es auch, denn so groß die Gefahr, so nahe und mächtig auch bie Hülfe. -

Heribert von Dalberg hatte die besten des Fußvolks glücklich durch die Mauerlücke in die Stadt
gebracht, die nächste Thorwache überfallen und
niedergemacht und seinen Mannen die Bahn in die
Stadt geöffnet. Bald erschien er im Rücken der
Römer, und die Rechenwand der deutschen Speere,
die an den Flanken überall niederschlagenden langen Schwerter brachen wie ein Eisenkeil, von übermenschlicher. Sewalt getrieben, das Sedräng, über"ten ihre Bahn mit Römerblute und Römer-

leichen, stürzten auf der Engelsbrücke alle Hemmenden links und rechts in den Strom, waren jett am Petersbome, jett auf dem Kampfplat; und in bemselben Momente, als Kaiser Friedrich am Boben liegend seine Seele Gott befahl, und ber grimmige Barbarini die braune kirchenräuberische Faust nach der Surgel der Majestät ausstreckte, spaltete Dalbergs Schwert sein Haupt, und indeß seine Sefährten die nächsten seindlichen Massen zusammenquetschten unter der Wucht des stürmisschen Anlaufs, zerrissene Leichname den ganzen Raum bedeckten, half Heribert dem Herrn vom Boden und hob ihn mit starkem Arm wieder hin= auf in den Sattel des weißen Rosses. Deutsche Arompeten klangen zugleich her vom Circus bes Nero, der Braunschweiger Herzog an der Spike der Reiterei trabte mit dem schütternden Getöse eines langen Donners heran, machte von ber andern Seite sich Raum, und umschloß mit sicherm Kreise den Raiser, der jett im Gefühle der Ret= tung Athem schöpfte und mit wieder gewonnener Besonnenheit und Hoheit Befehle ertheilte.

Heribert, erglüht durch die Freu. der gelunsgenen Mitterthat und mit der Umsicht des ersahrsnen Hauptmanns, rief in stolzer Uebereilung dem Herzoge zu: "Führt die Fürsten in das Lager; und überlaßt den Mest!" und das Pferd eines getödteten Mitters fangend warf er sich auf dasselbe setze sich an die Spite eines Meiterhaufens, und mit Siegesjubel dichte Meihe der Eisenmänner

kommandirend, warf er sich gegen den Feind, welcher schon wieder gesammelt und zum neuen Angriff bereit schien, und jagte ihn vor sich hin die Straßen zur Engelsbrücke hinab. Aber nicht die gewohnte Lactik der Kriegskunst konnte hier geltend gemacht werden, nicht die gewöhnlichen Ereignisse ber Felbschlacht folgten hier ben Bestrebungen der Tapferkeit. Obgleich immer mehr der beutschen Kriegsvölker auf bem Rampfplate anlangten, so erschienen auch immer neue Rotten ber Römer, und gleich ben Köpfen ber Hydra verwandelte sich ein niedergeworfener Haufen in zwei neue, frischkräftige, kampflustigerglühende, und Herzog Heinrich erkannte den guten Rath des Dalbergers, und mühete sich, seinen Kaiser und den befreieten Papst aus der morderfüllten Stadt zu bringen, und schlug dazu ben Weg durch bie weniger überfüllten Straßen nach der Porta Fornacum ein.

Da traf ein neuer furchtbarer Wiberstand sein glühendes Auge- und gebot ihm ein unwidersteh- liches Halt. Es war der Generalobrist di Drasgonite mit dem Kern seiner Mannen, der mit Feldherrnklugheit diese hieher besehligt, jede mög- liche Flucht zu vereiteln. Sein Nesse Tasano schwang das Silberbanner des Drachenkopfs, und Loro, sein herkulischer Schildträger, drülkte ihm zur Seite.

Der kühne Marchese, vom Kopfe bis zum Fuße in einen schuppigen Panzer gewickelt, über welchem

das gelbe Kriegstleid mit dem bräuenden Drachen= bild glänzte, hielt mit feuersprühenden Augen nur das ersehnte Ziel, den im höchsten Krönungs= schmuck leuchtenden Kaiser, im Auge. Geblendet bavon stürzte er vor, burchstach bes englänbischen Rosses Brust, und als der Herzog Heinrich, der gewandteste Reiter bes Heeres, sich geschickt vom stürzenden Gaule herabgeschwungen, fühlte er seine Wange durchschnitten vom scharfen Stahle bes Wüthrichs, ehe er sich noch zur Gegenwehr fest= gestellt. Richt weniger kühn eiferten die Gefährten des Marchese dem Führer nach. Der junge Cornetta brängte sich am rechten Flügel vor, den Deutschen völlig ben Weg versperrend; waren auch seine ersten Schwertstöße nach ben Rossen gerichtet, und unter Tafano's und bes starken Schilbträgers Mordstreichen sielen mehrere ber eblen Geleitsmänner. Da sprang Georg von Eßlingen herbei. Er hatte früher sein Pferd ver= loren, war aber bennoch, obgleich schwer verhars nischt, zur Seite des Kaisers geblieben, und hatte ihn mit dem kleinen Rest ber übriggebliebenen Schwabenmänner zu vertheibigen gesucht. Unter seiner schweren Streitaxt sank zuerst verwundet der jugendliche Fahnenträger; ihn zu rächen warf ber gigantische Toro mit seinem leichten dreieckigen Stahlschilbe die Bormanner zur Seite, und führte mit der Kolbe einen furchtbaren Schlag nach bem Kopfe des kaiferlichen Leibgauls. Doch der Streich wurde nicht vollführt; Eflingens Streitart spaltete

bes Blutbürstigen Kopf. daß: bis zum kochenben Hirn sich ein weiter blutspritender Spalt öffnete im schwarzen Lockenwulst; in den Staub stürzte ber Gefährliche, seine zuckenben Riesenarme griffen noch im Sterben nach ben Feinden, und unter entsetlichen Verwünschungen stieß er den letten Athem aus. Doch der ihn getöbtet, freuete fich nicht lange. Durch bes Herzogs niedergeworfenes schlagendes Roß war der Generalobrist auf die Seite gezwängt worden; ber Herzog selbst zerhieb mit seinem scharfen Schwerte die bräuende Wasse einiger Hellebardierer und stieß ihren grauen Rapitano nieder. Ritter Selva hatte die Silberfahne aufgegriffen und nach hinten geflüchtet; der Fall ihres Lapfersten machte einige Augenblicke die Basallen des Drachen stutig, sie wichen und sendeten im Rückschritt einen Pfeilregen auf die Gegner. Einer der eisernen Bolzen fand ben Weg unter das aufgeschlagene Lister des tapfern Eßlingen und fuhr über bem rechten Auge in sein Gehirn. Todesfarbe überzog sofort sein Gesicht, das feurige Auge brach, die furchtbare Streitkolbe fank zu Boben, mit ihr zugleich ber tapferste Schwabenheld zum nimmer Wiebererstehen. Alle Schilde ber Deutschen hoben sich gegen ben Pfeils regen zur Deckung bes Leibes, und bie Römer nahmen hiese Bewegung für ein Zeichen ber Furcht; Dragonites Stimme hielt die Weichenben auf, und sie bichter um sich sammelnd setzte er zu einem neuen furchtbaren Angriffe an.

Die Rriegsgöttinn hatte an biesem benkwürs digen Tage den jungen Dalberg so recht zu ihrem Lieblinge ausersehen. Aber unter bem Lorbeer welkte-die Rose; Aphrodite wendete ihr bethräntes Sesicht von ihm, als sie ihn im Arme der wüsten Bellona erblickte, und er selbst, wäre die Wahl sein gewesen, hätte gewißlich sein eigen Schild zertrümmert, und statt der kalten Ehrenkrone den Blüthenkranz der Liebe ergriffen. Auch Heris bert hatte sich getäuscht, als er anfänglich im Siegesrausche die Feigen vor sich dahin jagte wie eine Lämmerherbe vor bem Wolfe flieht. Ein Rückblick zeigte ihm die neuen Feindesströme, welche aus den Seitengassen hervorquollen und ihn von der Hauptmasse des Heeres trennten. Sein Kommandowort schwenkte die Reiterreihen, und auf's Neue reinigte er benselben Weg, ben er erst so eben von Lebenbigen leer gemacht und mit Leichen bedeckt hatte. Wie erschraf er aber, als er den Feierzug, den er schon längst fern vom Blutfelbe geglaubt, noch ba, ja auf's Neue mitten im Kampfgewühle finden mußte. Bon einem Hügel herabtrabend sah er den Kaiser, hervorras gend im golbenen Krönungsput, und hörte wie er mit weitschallender Heldenstimme Schild und Schwert forberte, selbst für sein Leben zu fechten; er sah ben heiligen Water angstvoll die Hände zur Sonne erheben, und vernahm wie der dreifach Gefrönte bei dem Anblide feines Erzfeindes, laut um Hülfe vom Himmel flehend, Stoßgebete aus=

stieß; näher kommend erdlickte er seinen bochgeliebten Herzog mit blutbeflectem Gesicht, und erkannte seinen Eglingen, seinen einzigen Derzens= freund, mit tobtbleichem Antlit hinsinkend in bie Arme bes alten Leibbieners. All sein Blut wurde vom Herzen in bas Geficht gepreßt, wilbschallenbe Schlachttone, Die alle Bölker auf biefen Plat riefen, stieß er in sein Lärmhorn, und bem dampfenden Rosse grausam die Sporen einstoßend, sprengte er mit verhängtem Zügel heran, ritt ben Träger ber Gilberfahne nieber, und seine scharfe Lanze burch: bohrte ben Ruden bes Generalobristen, als biefer eben die ersten Schwertschläge mit dem Herzoge wechselte. Die unverhoffte Hülfe entschied auch hier; ein furchtbares Gemețel entstand, boch bes Marchese Tod zerknickte den Muth der Feinde, und löschte plötzlich alle Flammen ihrer Mordsucht. Die Flucht der Römer ward allgemein, ihre Riederlage vollständig, obgleich mehrere der Edelsten an bem engern Paffe ber Engelsbrücke und fpater an dem Palatio Crescentii nochmals Stand zu halten wagten, mehrere Stunden lang mit wechselnbem Glücke biese Gegenben vertheibigten, jeboch ben frischen sächsischen Truppen, welche bie Her-Bge Heinrich und Otto heranführten, nur verges benen, für sie verberblichen Wiberstand entgegen-Der Sieg warb vollkommen, tausend Römer lagen tobt auf ben Plätzen der eigenen Stadt, mehrere hundert Gefangene erwarteten in Tobesfurcht bas frenge Urtheil ber

beleidigten Herrscher, und das deutsche Heer strömte in alle Regionen Roms, setzte sich in surchtbaren Rolonnen sest auf allen Märkten und Plätzen, und bräuete mit allen Schrecken, welche zerstörend und vernichtend sich an die Schritte des siegestrunkenen Soldaten zu hängen pflegen. —

1

Ein allgemeiner Jubel erschallte jett, als das Waffengetöse und das Schmettern der Kriegshör= ner ein Ende genommen. Alle deutschen Zungen riesen ein lautes Heil dem Kaiser, ein lauteres dem Retter, dem herzoglichen Heldenjünglings Heinrich, der glückwünschend unter seiner Löwen= sahne vor seinem Sedieter kniete, und dem des Kaisers eigene Hand das Blut von der Wange trocknete.

Aber der eigentliche Retter allein freuete sich seiner Sroßthaten nicht; seine Kampsgluth, seine Siegesfreude, ja alle seine Kraft verließ ihn, so wie er einen Blick auf den von ihm geopferten Marchese geworsen, welcher im Todestramps sich auf dem Rücken wälzte, und seine schwarzen Feuseraugen, ehe sie brachen, starr auf ihn heftete. Kaiser und Freund vergaß Heribert, riß sein Roß aus dem Sedränge, und taumelte wie ein schwer Verwundeter aus den Bügeln; Lanze und Schild entsiel seinen erkalteten Händen, und er sank an den Schwellen des vatikanischen Palastes nieder. Da sah er Antonien, welche ihr Seschäft früh in diese Segend und mitten in das Sewühl geführt, an sich vorüberslüchten, ein verirrtes Kind mit sich

fortrettend; da schritt des alten Bizzania's gespenzstische Gestalt an ihm hin, und hob dräuepd den Arm. Chiara! dachte er, Chiara! seufzte er mit Lönen eines Sterbenden, und der Flor der Sinnslossist umgab seine Augen, und Geist und Leiberlag endlich den Anstrengungen der letzten Nacht und dieses wilden Morgens. Als er wieder zu sich kam, sand er sich umringt von seinen Kampsenossen; der Kaiser selbst stand vor ihm mit allen Fürsten des Heeres, und Sorge um ihn sprach aus allen Gesichtern.

"Ja er ist's!" sprach Friedrich lebhast. "Diese Augen glühten mich an, als ich am Boden lag, dieser Arm half mir zu Rosse. Ja, diesem und Euch, Heinrich, danke ich Leben und Freiheit, und dieses Abends glückliche Sonne. Erkräftigt Euch, braver Nittersmann," setzte er zu Heribert hersabgeneigt hinzu. "Sorget für Euren Leib. Ju meinem Sezelte will ich Euch wiedersehen, und Euch zeigen, daß Friedrich zu danken versteht."—

Die Fürsten begaben sich in den Pallast, Ruhc und Erquickung fordernd. Seine Landsleute uns terstützten den Dalberg, brachten auch ihn hinein in eine kühle Halle, lösten das heiße Rüstzeug von ihm und schafften stärkende Falerner und erquis ckende Früchte für ihn herbei. —

Wo giebt es Ruhe für ein von Liebesschmerz zerriffenes Semüth, das von Bekümmerniß um das geliedte Wesen erfüllt ist? Rur in der Rähe des geliedten Segenstandes sindet sich Arzt und Heiltrank für solche Krankheit, denn wahre Liede schmilzt Zwei zu Eins, und Keines lebt dann mehr einzeln, jede Entsernung ist eine Wunde, und nur neben einander bleibt das Oasein ein vollkommenes. —

Es dauerte lange, ehe der übermenschlich ange strengte Körper bes wackern Kriegers von Ers schöpfung und Ohnmacht sich erholte, ehe die ver= finsterten Sinne wieder hell wurden; boch mit ber kehrenden Stärke bes Leibes, mit dem wiederer= wachenden Berstande vermehrte sich die Seelen= pein, und als Heribert kaum fich wieber kräftig genug fühlte, seine Glieber zu bewegen und frei aufzutreten, hielt ihn die Unruhe bes Seistes nicht länger auf der weichen Lagerstatt. Die verwaisete Chiara schien ihn zu rufen; wer konnte ihr auch Arost bringen und Stütze, als er? Und als er sich gar lebhaft dachte, wie sie vielleicht bedrängt sei und schuhlos in ihrem Hause unter dem frevel= haften Andrange der plündernden und gewaltthä= tigen Golbaten, ba raffte er sich in bem ersten Augenblicke, wo die getreuen Kameraden ihn bem erquickenben Schlummer überlassen zu haben glaubs ten, auf, taumelte in bas Freie, und suchte ben Weg nach bem Orte, wo er so glücklich gewesen. —

Es dämmerte schon stark, als er an dem Pallast der Dragonites anlangte. Todesstille herrschte im vormals so menschenvollen Hause; doch auf der matt erleuchteten Vorhalle trat ein Mann ihm entgegen, und er erkannte seinen Retter; den Geheimschreiber Sazza. "Um der heiligen Jungsfrau willen, was wollet Ihr hier, Herr Ritter?" fragte der Erschrockene; "und wie möget Ihr diese blutbesleckte Pforte berühren?" — "Weiß sie es?" stammelte der bleiche Deutschmann. "In Lommaso's Armen verschied der Colonello, und ich selbst rettete mich kaum vor den Husen Eured Pferdes, als es den Signer Selva zerstampste. O wie mochtet gerade Ihr so unbedacht Eure frische Myrte mit Blute tränken!" —

"Hin zu ihr! Zu ihr!" rief Heribert drängend, und Gazza öffnete eine nahe Flügelthür, und deutete schweigend hinein. Bebend überschritt Dalberg die Schwelle, aber sein Fuß stockte, als er den Saal mit scheuen Augen überschauet. Nur Eine große Ampel leuchtete von der Decke herab; unter ihr lag die Leiche des Generalobristen noch im vollen blutbesteckten Waffenschmucke und dem Dras chenkleide auf einer Bahre, und neben derselben kniete die Tochter, halb hingesunken auf den Rand des Todtenbettes, die zarten Hände gefaltet, das weiße Antlit mit starren Augen und von gelöseten Locken und Flechten umringelt zu bem Gewölbe erhoben, dem Steinbilde einer in Schmerz vergangenen Niobe ähnlich. "Chiara! Meine Chiara!" seufzte er halblaut, und bewegte sich zögernd zu ihr. Da richtete sich Tommaso auf, ber hinter ber Bahre auf das Haupt des Erschlagenen geweint; und schrie mit Entsetzen: "Er ist's, den der diavolo entsührt, der Höllensohn, der Mörder ist es! Die Wunden brechen auf und klagen ihn an mit frischem Blutquell!" und Chiara suhr empor aus ihrer Erstarrung, warf einen Schreckens= blick auf ihn, und flüchtete sich auf die andere Seite des Leichenbettes.

١

"Fliehst Du mich im Unglücke, mich, der ich komme, mit Dir zu tragen und Deinen Schmerz zu dem meinigen zu machen?" fragte er wehmüthig hinüber.

"Thatest Du bas?" fragte sie, bas brennende Auge fest auf ihn gerichtet, und mit der Hand auf die Brust des Erschlagenen deutend.

"Nicht ich! Nicht mein Wille! Nicht mein Auge!" entgegnete er lebhaft, "Das tückische Schicksal mißbrauchte die Hand des im Schlacht= rausch Geblendeten."—

Mit einem Schrei wendete sie sich weg, und bebeckte ihr blasses Antlit mit den Händen. "Chi= ara, meine mächtige heroische Chiara, sei nicht ungelecht!" bat er bewegt. "Auch Deines Selieb= ten Brust konnte verbluten unter des Naters Schwerte, denn der Krieg weiß nichts von Liebe und Mitleid; und wohl mir, hätte sein Schwert mich getöbtet, und Deine Thränen flossen um mich den Slücklichen! Unsere Liebe war ein Kind böser Zeit, und ihre Blüthen hat ein wilder Wintersturm geschüttelt und zerwühlt. Sott selbst schickte die Prüsung, das wilde Weh zu der Lust; o wir

wären übermüthig geworden in diesem Gläcke Laß und klagen und tragen mitsammen; alleit wäre die Last zu schwer sür Dich, wie sür mich Weine um den Todten; dann fort mit mir au dieser schwarzen Nacht in den klaren milden La meines Vaterlandes. Unser frommes schmerzdurch wobenes Glück wird den Seist des Vaters ver söhnen; von dort, wo kein Streit mehr gist un jede Feindschaft sich in Liebe auslöset, wird eine Feindschauen, segnend niederblicken, wenn er da Heil des Kindes erblühen sieht unter der liedenden gutmachenden Hand des Sohnes, dem er hienieden mit Haß begegnete."—

Da erhob sich das Mäbchen mit wundersamer Stärke, und stanb boch und besonnen ihm gegenüber. "Und Du hoffst noch und redest von irbischen Freuden in dieser Stunde?" fragte sie mit eintöniger Stimme. "Gisiger Mann bes Rorblanbes, die Bluthand streckst Du aus nach ber Gattin, welcher Du ben Bater, ihren Bater und Deinen Bater, zerschlugst? — Batermörber, wagk Du den Himmel nochmals herauszufordern, da er eben erst bas gräßliche Gewicht seines Zornes auf Dich geschleubert? — Doch ja, ich allein bin die Schuldige; ich betrog den ehrwürdigen Bater, ich verrieth mein Baterland an Dich, ich machte Dich frei, damit Du morden konntest was schon Dein eigen Blut geworden. Seh, geh, daß nicht die Rächer dieses Lobten Dich fassen und schlachten

an seiner Leiche, und ich auch Dein Blut sehen muß zur Strafe meiner ungeheuren Schulb!" —

"Chiara, und so sprichst Du zu dem geliedten Siemahle, zu dem gebeugten, unglücklichen, schulds lodschuldigen Liebling Deiner Seele?" rief er in dem Accent des tiessten Schmerzgefühls. "Nein, ich lasse Dich nicht, ich reiße Dich fort von hier, und auch Du kannst mich nimmer lassen, und nur der Wahnwitz der ersten Verzweislung klingt in Deinen Reden, daß sie Dolchstiche werden für den Seliebten."—

Chiara hob die Rechte zum Himmel. "Ich habe geschworen," sagte sie dumpf und feierlich, "und ich schwöre nochmals, so wahr Gottes Barmherzigkeit alle Sünden vergiebt, so wahr soll kein Sonnenlicht bieses mein Haupt wieber bescheinen, bis der schwarze Schleier der Büßens den mich bebeckt, und bas rauhe Gewand bes Klosters meinen Leib züchtigt! Beten und Büßen ist mein Werk auf Erben; hast Du mich geliebt, so thue ein Gleiches." - Die Hände auf bem Busen gekrenzt sank sie ergriffen und ermattet nieder über ben Tobten, und barg ihr Seficht an seiner Brust. Heribert stürzte herum zu ihr, er warf sich neben ihr in die Knie und preßte sein Gesicht in die Falten ihres Gewandes. Da streckte sie, ohne sich aufzurichten, ben Arm zu ihm aus, und er faßte die liebe Hand und preste mit wilder heftigkeit seine Lippen darauf. "Das die lette Erbenfreude?" fragte er verzweiselnb. "Die lette!"

antwortete sie mit sterbenber Stimme. Da raffte er sich auf, stand, warf noch einen Blick auf sie, und sich aus dem Saale und dem veröbeten Leis chenhause auf immer. — —

Am Morgen barauf war im deutschen Lager Alles in geschäftiger Bewegung. Zuerst bestattete man die gebliebenen Wassenbrüder. Biele Söhne ebler Seschlechter waren darunter; auf ihren Schilzden sagen die bärtigen Männer, auch in der Leizchensarbe sprach noch der kräftige Charakter, der getreue Muth aus den starren Zügen. Ihre Sezsährten überdeckten sie mit Lordeerzweigen, und ihr Andlick versetzte den Kaiser in so schmerzlichen Srimm, daß er besahl, die Sesangenen ohne Aufschub hinzurichten. Nur des Pabstes dringende Bitte, der den Tag des wiedergewonnenen Stuhls mit Snade zu schmücken wünschte, vernichtete den Blutbesehl.

Heichenzuge beigewohnt; selbst der Anblick seines theuren Eßlingen hatte ihm keine Zähre entlockt. Wie erstarrt an Leib und Seist saß er in seinem Belte, und vernahm nicht die festlichen Klänge, welche später im Lager erwachten, dis einige Ritzter von einem Herold begleitet ihn zum Kaiser forderten, und er, Sehorsam gewohnt, ihnen sast gedankenlos folgte.

Seinen Triumphzug in die heilige Stadt hatte Friedrich begonnen, und auf dem Plate an der Tiberbrücke saß er auf einem glänzenden Throne, und war gesonnen, das erste Zeichen seiner Huld in der schwergewonnenen Kaiserkrone denen zu verleiben, welchen er sie verdankte.

"Ift der Dalberg da?" rief er mit majespätischer Stimme; und als Heribert niederkniete vor dem Herrn, berührte seine Schulter das kaisserliche Schwert, und er stand auf als erster Ritter des Reichs. "Und wenn einer meiner Nachkomsmen die kaiserliche Krone empfangen zu Rom," setzte der Sewaltige hinzu, "so soll er an diesem Plate fragen, ob kein Dalberg da, und soll einen dieses edlen Seschlechts schlagen zum Ritter vor allen Andern, und solche Gnade und Ehre soll geschehen zum Sedächtniß dieses Tages, so lange ein deutscher Fürst den Titel sührt eines römischen Königs und die Kaiserkrone erhält zu Sanct Peter."

Wohl bewegte die Ehre den tapfern Jüngling einen Augenblick, wie die Frühlingsblume nach einer Frostnacht sich nochmals matt erhebt im milden Morgenstrahle. Wie ein schönes Marmorsbild, das die Kunstliebe bekränzte, stand er unter den Sesährten, welche, wie er, ihre Helme mit Lorbeergewinden umkränzen dursten, aber sein Herz war verarmt und konnte nie mehr gesunden. Er suchte den Heldentod auf dem dritten Kreuzsuge unter Friedrichs Heerbanne und unter Heinspuge unter Friedrichs Heerbanne und unter Peinspuge unter Friedrichs Beerbanne und unter Peinspugen unter Friedrichs Beerbanne und unter Peinspugen von der Kanton und unter Peinspugen unter Friedrichs Beerbanne und unter Peinspugen unter Friedrichs Beerbanne und unter Peinspugen von der Frühre Beinspugen von der Frühren vo

richs Fahnen im Kriege mit den Obotriten und Wenden. Als ihn aber ber Tod floh, ber selten kommt, wo ihn das Herz ersehnt, da hing er Schild und Schwert in die Bäterhalle, nahm die priefterlichen Weihen auf bas schwerbebrückte Haupt, und wurde balb burch bes Kaisers Gunst ein Kürst ber Kirche, ein frommes Muster seiner Untergebenen und ein Wohlthäter aller Unglück= lichen. Drei Male erlebte er als ein hochbetagter Greis, wie durch ben grausamen Heinrich ben Sechsten und Otto den Braunschweiger und Fries brich ben Zweiten seine Reffen und Bettern bie Ehre des ersten Ritterschlages empfingen zu Rom auf der Engelsbrücke am Lage der Kaiserkrönung. Aber jede solche Botschaft feierte er mit einem Lage der Buße und ber Fasten; er schloß sich als= bann ein in bas Gartenhaus seiner bischöflichen Residenz, wo er die goldene Orange und die weiß= blühende Myrte, den bunklen Laurus und alle Prachtpflanzen Italiens, die verschwiegenen Zeugen seiner Maienzeit und seiner Frühlingsfreuben, sorgfältig hegen und warten ließ, und Erinnerun= gen voll wehmüthiger Trauer, sparsam mit welken Rosen durchstochten, waren dann seine festlichen Gäste, denn wahre Liebe bauet sich nur Einmal ihr Rest in einer Menschenbrust, und wahre Liebe ist ewig, wie Alles Einzige. - -

## Ш.

Männertrene,

ober .

so sind nicht Alle.

• 1

Schwerer und schwerer athmete die kranke Alte; die Brust besaß nicht mehr die Kraft, wiederum auszustoßen die eingesogene Luft; ein tiefer Seuf= zer half bann zuweilen bazu und klang hohl wie= der von der dünnen Lehmwand der Hütte, in wel= der man den Tobtenwurm durch die Stille deut= lich picken hörte, durch die Kirchenstille, welche bas Sterbebette einer frommen Greisin wie mit einer heiligen Ofterfeier umgab. Reben dem far= gen Bett saßen zwei junge Leute auf grobgeschnit= ten Schemeln wortarm sich gegenüber; beibe blü= hende Bilder ber Jugend, denen man ansah, daß der Anblick bes Todes sie erschütterte, da sie in ihrer Kraft nicht begreifen konnten, wie Sterben im Raume ber Möglichkeit liegen könne. junge Bursch war eine Musterform ber Männlich= keit in ihrer unverdorbensten Natur. Selbst in ben dürftigen Kleibern eines Anechtes fiel ber hohe schlanke Wuchs angenehm in das Auge, muskelvoll waren die nackten Arme, die Gesichtszüge scharf, das Auge, trot ber hellen Bläue, voll Glanz,

und das blonde Haar kräuselte sich rund um eine gewölbte Stirn, auf ber nichts von Knechtschaft zu lesen war, und welche jett büstere Falten bebeckten, die dem Blicke unter der zusammengezo= genen Augenbraue einen Ausbruck von zürnender Heftigkeit gaben, ber fürchten machen konnte. Aber keinem Menschen galt bieser Ausbruck von verschlossenem Ingrimm, er galt bem Schicksale, welches bem schlanken Dis Jpfen jett bas Lette und Liebste zu nehmen brobete, bas burch bie Banden des Blutes auf Erden ihm verbunden gewesen: die liebe Mutter, für welche er so schwer gearbeitet, für die er das Wenige gespart, was der Dienst auf dem Edelhofe des Herrn von Boms bel ihm eintrug, und mit der er die höchste Wol= lust der Dankbarkeit und der Wiedervergeltung verlieren follte.

Hima! sagte er mit dumpser Stimme zu der seinen Dirne, welche ihm gegenüber saß und der Kranken die trockenen Lippen aus dem irdenen Wilchnaps seuchtete; Hima, laß sie ruhen! Sie wird auf Erden kein Sericht mehr mit Vergnügen kosten, das Du ihr bereitetest, sich nicht mehr erquicken mit dem Weine, den ich ihr Sonntags einschenkte. Diese Freude ist nun auch gewesen, und mit ihr das Beste fort aus meinem Leben, und ich möchte morgen zu den Werbern gehen, und gegen den Landesseind treten, der über das Weer kam.

Nicht also, Nis! entgegnete die Dirne im

Tone sansten Borwurfs, indem sie die langen, slachsgelben Haarslechten, die ihr bei dem Niedersbeugen über das Sesicht gefallen waren, zurücksstrich und ihre frommen Augen recht lied und schmerzlich zu ihm ausschlug. Wenn die Mutter Dich so wild reden hörte, gewiß ihr würde der Tod schwerer werden. Nein, Du mußt nicht so hestig sehn überall, hier am wenigsten, wo Du lernen könntest, wie sichs mit einem guten Sewissen und dem Erlöser im Herzen so leicht und so sanst der letzten Stunde entgegensieht.

Ja, ja! antwortete Nis, Du und die Mutter, Ihr zwei send ganz anders wie das gewöhnliche Menschenvolk. Wenn ich zwischen Euch saß, so war ich immer auch besser als sonst, und das Blut floß mir ruhig und still. Aber draußen, wenn ich sehe, wie der Arme sich plagt und nichts hat davon, nicht einmal ein weiches Bett und einen Festtagsrock, wie die Bösen obenaus sind und die Schlechten vom Schweiße der Suten zehren: da faßt mich oft ein Höllengeist, und ich möchte Jedweden anfallen und würgen, der Frohn und Demuth verlangt, weil sein Water ihm ein Schloß nachließ, und der doch oft da ein Schlanzgennest trägt, wo unter dem Kittel ein ehrlich Serz gegen die Lumpen klopst.

Gebenke unseres Schloßherrn, Nis! siel bas Mädchen ein; macht er nicht vieles gut, was seines Gleichen unseres Gleichen thaten? Ist er je hart gewesen gegen Dich und mich? Welcher

Andere würde Dir und mir erlauben, Lage lang hier die Mutter zu pflegen, indeß er selber unsere Dienste im Schlosse entbehrt?

Er ist ein weißer Rabe unter ben Millionen Schwarzen, antwortete der Knecht. Da fühlt man die Knechtschaft kaum, so strenge er ist und so ernst er auf die Ordnung hält; ja wenn nur die Menschlichkeit daneben sitt, thut beides wohl, da ohne beides kein Regiment bestehen kann. Wenn ich mir zuweisen träumend ober betend den Herr= gott benten will, und bas Bilb vom jüngsten Se= richt in der Kirche zu Claurzbull mir vor Augen steht, vor bem ich zum ersten Male zum Gottes= tische ging, so verwandelt sich das Gesicht des Tobtenrichters jedes Mal in bas Antlitz unseres alten Ebelherrn, schaut freundlich aus den weißen Locken mit klaren Augen herunter, und ich bete dann herzlicher und spreche: Du ewiger Bater kannst nur Ein Urtheil aussprechen über Alle, und bas lautet: Gnade!

Sündige nicht! sagte das Mädchen ängstlich. Den Schöpfer mit einem Menschenbilde zusammensstellen, dünkt mir ein böser Frevel.

Der Mensch hat Sinne und lebt durch sie das eigentliche Leben, so sprach der ehrwürdige Klas oftmals, antwortete Nis. Kann es den Allmächtigen beleidigen, wenn der Sinn sich von ihm ein Bild schaffen möchte, um ihn näher und beutlicher zu haben? Kann es das höchste Wesen beleidigen, wenn der Mensch zu solchem Bilbe die liebsten

Züge nimmt, welche ihm auf Erben lebten? Auch bein Bild, Hima, sehe ich zu Zeiten, und es ist der Johannes, welcher mit zur Mechten sitzet im Himmel, und oft ruft bas Bild und winket in ferne Wüsten mich und spricht: Nis Ipsen, mache dich auf: benn hier ist nicht bein Plat!

Du bist gar ein sonderbarer Mensch, erwisterte bas Mäbchen scheu. Wenn man Dich nicht kennte und wüßte, wie gut Du senn man Dich nicht man ängstlich bei Dir werden. Jett so heftig und todend wie ein junger Stier auf der Masch, und dann wiederum so tiessinnig wie der Mondsüchtige Schäfer zu Richelsbol. Aber das macht der alte Prediger zu Rodenäs, bei dem Du den ersten Dienst hattest; der soll auch Gespenster haben sehen können, soll ein Sonntagskind gewesen sehn, soll gewußt haben die Stürme wegzuschwören und mit dem Haselstecken Gold und Wasser auszusinden.

Sprich mit Ehrfurcht von Abel Klas, siel Ris
ein. Dem frommen Manne danke ich vieles;
manches hat er mich gelehrt, das freilich dem Rnechte nichts nubet und ihm sogar die Knecht=
schaft schwerer macht: aber er meinte es gut, und Friede sen seiner Asche. Und was nennst Du tiet=
sinnig senn? Ist denn der Mensch ein Thier, das
dem Wolfe still hält, wenn er in die Hürde bricht,
oder der Metzgerhand, die es zur Schlachtbank
schleift? Es ist mir als sen ich nicht geboren zum
Stillhalten, und darum leide ich das Schimpswort des Berwalters nicht, und ber Stock des Größf knechts darf sich gegen mich nicht heben.

Auch thut das ja Keiner mehr, seit Beide Dich grimmig sahen wie den Nordweststurm, wenn er die Fluthen gegen die Klippen peitscht, setzte schnell Hima hinzu, weil sie die rothen Scheine fürchtete, die schon an des Burschen braunen Wangen dis zu der Stirne hinausliesen. Auch hat Dich ja der Edelherr frei gemacht vom niedern Dienste, und Du darsst nur seine Leibthiere warten.

Und wer war ber Engel, der zwischen mich trat und den guten Herrn, gegen den selbst meine Hite losbrach, als der Großknecht die Peitsche nach mir geschwungen? fragte Nis plötlich sanst wie ein Kind. Warst Du es nicht, die alles gut machte und versöhnte? War es nicht Deine Stimme, die mich stumm machte, weil sie mir immer klingt als käme sie gerade aus dem Himmel zu mir herunter? Und bist Du der Mutter nicht auch ein Engel-gewesen im bosen Krankenbett, auf bas sie so plötlich das Alter niederwarf? O daß Deine Pflege so ohne Lohn bleiben wird, daß Du nie mehr die Freude haben wirst, sie herauszuführen in die Sonne, und daß ich so arm seyn muß, Dir nichts vergelten zu können, was Du an der fremben Greisin gethan!

Ich dachte an meine Mutter, die fern in Flend: berg wohnt, und der ich keinen Beistand leisten kann, wenn sie schwach wird, sagte das Mädchen. Ach? ist denn nicht seder gute Greis ein Water für alle gute Bursche, und jede gebrechliche Alte eine Mutter der guten Mädchen? Leihet nicht seder Gute gern dem Alter den Arm zur Stütze, weil er der Eltern dabei gedenkt und des vierten Sesbots? Haben sie doch uns geführt, als wir schwache Küchlein waren ohne Kraft und Verstand.

Und mir könnte die Borsicht keinen reichernSchat im Leben geben, siel Nis mit seurigen Wangen ein, als wenn mir erlaubt würde, Dich zu führen, Dich zu schüten, dis sie uns beide in Ein Srab legten. Zugethan warest Du mir ja immer; daß Du es redlich und so recht vom Herzen mit mir meinst, hast Du bewiesen in der Pslege meiner Mutter. So frage ich Dich in dieser schwezen Stunde: willst Du es halten mit mir treu und sest? Willst Du mein sehn und bleiben, und theilen Noth und Arbeit mit mir für immerdar? Sprich, Hima, denn ich bedarf eines Nothankers in dieser Minute, wo der Sturm mir das Heiligste zerstört.

Braucht es denn da der Frage noch? sprach Hima frei von der Seele her und reichte ihm die Hand. Mädchen wählen nur einmal und halten sest dem Erwählten aus; aber Ihr Burschen send unstätes Volk, ziehet von Ort zu Ort und wechselt wo Ihr hinkommt und Euch ein freches Auge verlockt.

Denke das nicht von mir, sprach Ris und drückte ihre Hand-fest gegen seine Brust. So

wahr ich meine Mutter liebe wie ein guter Sohn, so wahr ihre Scheidestunde mir den größten Schmerz bringen wird, so wahr ich ihren Segen hosse verzdient zu haben durch Wandel und christliches Herz: so gewiß will ich keiner andern Dirne je so die Hand drücken, und keine andere soll meinen Trauzing am Finger zeigen.

Amen! sagte eine dumpse Seisterstimme, und Beide suhren erschrocken aus einander. Es war die Mutter. Ihr Athem tönte wieder leicht und frei; über das bleiche, hagere Antlitz slog eine milde Rosensarbe, und ihre Augen standen weit offen und glänzten so klar und überirdisch, als hätten sie schon in das Reich der Seligen hinzübergeschaut. Zur Verwunderung der Kinder richtete sie sich ohne Hülfe rasch auf im Bett, sakete die dürren Hände zum Sebet zusammen und sah dann mehrere Male von dem Sohne auf das Mädchen und wiederum von ihr auf ihn.

Hatet zusammen, flisterte sie kaum hörbar, halstet zusammen wie ein lebendig Herz! Was Gott band, können Menschen nicht trennen. — Es ist so hell um mich her; alles schimmert wie Silber und ich sehe Viele, Viele in glänzenden Kleidern. — Wer gutgerathene Kinder nachläßt, stirbt einen leichten Tod. — Sehet! da flattern Fahnen, und Trommeln wirbeln zu Eurer Hochzeit. O wie prachtvoll die Schisse über die See hingleiten und donnern, dans die Deiche erzittern! Wie Ou so groß bist, Ris! aber der Federhut schattet

Dein Sesicht, daß ich es nicht mehr erkennen kann. D warum wird es jetzt so dunkel auf einmal? Ist das das Sterden? — Nis und Hima! Rommt näs her heran; ich sehe Euch ja nicht mehr. — Haltet sest, sest, recht sest! — — Sie breitete beide Arme nach ihnen aus; langsam sank sie auf das Lager zurück, ihre Augen schlossen sich müde, und das letzte Wort verklang sein und scharf wie der Ton einer zersprungenen Saite.

Mutter! Muttet! rief der Sohn und warf sich lang über die Todte hin. O gehet doch nicht! verlaßt Eute Kinder nicht! ober nehmet uns mit Euch zu den Vorangegangenen, zu den Slücklichen, die Euch nun ewig haben! — Wie sinneberaubt sank sein Haupt neben das erkaltete der Todten, und das Mädchen saß schluchzend am Bett und umschlang den geliebten Jüngling mit bebenden Armen.

Da sielen einige Gewehrschüsse in der Rähe, und triegerische Hornmusst drang von fernher herzüber. Die fremdartigen Töne erweckten den Mann aus seiner Geistesohnmacht. — Das ist Schwezdenvolk! rief er, wie von innerer Wuth gepackt. Kommen sie, meiner Mutter Sterbestunde zu stören? Aber zittere nicht, Du meine Liede, mein letzter Schat! Dein Ris ist ja da, und weder Dich noch die Heilige da soll irgend eine böse Hand berühren.

Heftig wurde jetzt gegen die Hausthür geschlas gen und schwedische Flüche erklangen auf bem kleinen Hofraum. Ris trat rasch hinaus auf den Vorplat, und die Dirne folgte ihm mit der Lampe, indem sie kaum Athem zu schöpfen wagte vor Angst.

Aufgemacht, Bauer! rief es draußen mit grober Stimme. Ober sollen unsere Kolben deine Thür

au Splittern schlagen?

Nis schob den Riegel zurück und zog die obere Hälfte der Pforte auf, vor welcher mehrere schwesdische Musketiere sichtbar wurden. Sehet weiter, Ihr Hern! sagte er mit fester Stimme zu ihnen, hier ist kein Raum zum Quartier: denn eine Leiche liegt in dem einzigen Bett dieser Hütte.

Bist Du toll? fragte einer der Schweden zus
rück. Meinst Du, dänischer Rarr, Dein Mährchen möchte uns abweisen? Wir sind marode vom Mars
sche durch Euren tiesen Boden. Die Lebenden wissen wir aus den Betten zu wersen, so werden wir mit einem Todten nicht viele Umstände machen.

Nis hatte eine Steinhacke ergriffen und stellte mitten vor dem Eingange sich sest in seiner Krastsgestalt und mit dem glühenden, verstörten Sesichte, selbst den bewehrten Kriegern eine augenblickliche Furcht einslößend. — Wagt es! rief er wie mit schallender Stimme der Schlacht. Wer einen Fuß über diese Schwelle sett, der hat zum letzten Male die Blechkappe auf einem heilen Schädel getragen!

Die Soldaten brachen in wilde Schimpfreden aus und schlugen ihre Flinten auf den Verwegenen an. Da erhob Hima ein Zetergeschrei und stürzte vor dem Eingange in die Knie, zugleich die Mün= Dungen der Feuerröhre in die Höhe schlagend. Barmherzigkeit! schrie sie. Es ist ja selbst ein Kranker, der nicht weiß, was er thut, und der im Fieder tobt! — Ein alter Hauptmann trat von ihrem Seschrei herbeigezogen schnell heran und sprach: was geht hier vor? Musketiere, keine Sieswaltthätigkeit! Ihr kennt des Königs strenge Ordre.

Man will uns nicht aufnehmen, murrte ein Schwebe, und der mistige Bursche dort drohet einem Soldaten. Ber läßt sich so etwas gefallen im Feindeslande?

Mähchen, was soll's? fragte ber Hauptmann barsch.

Herr, wir sind Dienstboten vom nächsten Stelshose, antwortete das zagende Mädchen hastig; in dieser Hütte ist nur Ein Stüdchen, und da drin liegt die eben verschiedene Mutter und ist noch nicht einmal kalt geworden, und Die da wollen die Todte aus dem Bette wersen, und Dieser hier ist der Sohn der Todten.

Unmenschen! rief der Officier vorwurfsvoll aus. Fort, sucht Euch ein anderes Quartier! Dieses Rest ist ohnehin kaum mehr als eine Hundehütte. Schließet nur sest die Thür, Jungfrau, und wachet bei der Mutter. Mein Fourier soll sorgen, daß Ihr dis zum Tage ungestört verbleibt. Freundlich nickte er der Dirne zu und ging weiter. Hima aber besolgte schnell den Rath, schob den Riegel wieder vor und verrammelte die Hinterthür zum

Särtchen. In ernsten Gebanken dastehend hatte Nis das alles angehört und angesehen. Die Hacke hatte er sinken lassen und stand jest gestützt auf sie.

Und wer von und schützte nun die theure Leiche vor Mißhandlung? wer rettete mein Leben zus gleich? fragte er milbe und fast mit Beschämung. Nicht dieser starke Arm that es, nicht dieses Eisen, sondern Du und Deine unwiderstehliche Stimme. O wo giebt's einen Lohn auf Erden, das alles gut zu machen?

Hima legte sich einen Ausknblick still an seine Brust, dann zog sie ihn mit sich zurück in das Stübchen, und Beide setzten sich stülschweigend nes

ben der Leiche nieder.

Mehrere Tage waren dahingeschlichen, wie die Stunden des Schmerzes immer langsamer vorübersschleichen als die Stunden der Freude, damit der Mensch nicht übermüthig sich überhebe und den Weltenherrn vergesse, und die Armseligkeit der Erde, welche nur eine Sesellenwanderung darbeut, die dis zur Meisterkiste führt und darüber hinweg durch Finsternisse zur Vollendung.

Die gute Mutter lag längst, von den Windeln des Lailachs umwickelt und sicher vor den Stürmen der Erdenwelt, in der schwarzen Wiege, die den Menschen zum letzten Schlase einschaukelt, wie es die weiße Wiege that für den ersten

Schlummer. Der gelbe Sand ber Mordseetüste und ihre bunten Userkiesel bedeckten die geliedte Tobte; die schaumbedeckten Wellen murmelten an den User= dämmen ihr den Grabgesang, und die Seemove in ihrem weiß und schwarz gemengten Trauer= Pleide flatterte wie ein trauernder Damon frei= schend um den Hügel, den Ris Jpsen mit dem grünsten Rasen zu bekleiden bemüht gewesen. Der Schmerz des treuen Sohnes war scheinbar ruhiger geworden, scheinbar nur: benn nach innen gewor= fen hatte er sich zusammengeballt wie eine Riesen= schlange, hauchte Sift durch das ganze junge We= sen, verdüsterte die reine, freie Seele und ließ das klare Auge alles Aeußere wie durch graue Schleier erblicken. O dem Herzen, welches gute Eltern verlor, sehlt ja jedes Band an die Vergangenheit; wie ein schwankender Baum ohne Stütze steht es in der Gegenwart, und die Zukunft ist ihm werth= loser, weil die Augen derer nicht mehr freundlich zuschauen, deren Mitfreude, deren Lob dem Kinde das Beste ist an sedem Slücksfalle und an jeder gelungenen That.

Rur wenn Nis Jpsen im Schlosse Bombel die schöne Hima sah, wenn ein Viertelstündchen der Ruhe ihm vergönnt wurde, und er dann mit ihr im Baumgarten oder in der Sesindestube zusam= mentraf, so wich der düstere Gram auf eine Weile von dem frischen Sesichte, das der Schmerz mit recht tiesen Marken bezeichnet und wirklich entstellt hatte. Das fromme Mädchen theilte seinen Kum=

mer um die Mutter und hatte noch einen zweiten dabei, die Gorge nämlich um den Geliebten, bes sen Sesicht ihr zu beutlich seinen innern Zustand verrieth. Mit der milden Zärtlichkeit, die nur in einem wahrhaft liebenden Weibe wohnt, mit all den kleinen unschuldigen Freuden, die eine fromme Liebe schenken darf, umspann sie sein Wesen, wo sich nur die Gelegenheit barbot: benn Ipsens Ges müthsart kennend, fürchtete sie irgend einen Zufall, der all den Ingrimm seiner Seele nach außen ent= laben möchte, wie die Berserkerwuth ber Rord: länder, verderblich für einen Jeden, den fle traf, verberblich für den, aus beffen Bufen fie Flammen blitte. Rur mit bem Mitleidsblicke schwesterlicher Theilnahme tröstete sie, nur mit dem Händebrucke der Liebe: denn sie wußte wohl, daß ein großer Schmerz sich in sich selbst verzehren muß wie Declas Gluth, die kein Wolkenbruch erlöscht, und baß starke Herzen nur aus sich selbst ben rechten Arost zu nehmen haben. Und ihre kluge Behandlung des Geliebten hatte die heilsamste Wirkung. Der Jüngling schien sich zu ermannen und seiner uns männlichen Gesunkenheit zu schämen; fie fand ihn nicht mehr Abends auf dem mutterlichen Grabe, wo er gar seltsame Gespräche geführt mit ben vorbeischießenden Seemöven, als hielte er sie für die Beister seiner frühgestorbenen Geschwister; sie sah ihn sich der angestrengtesten Arbeit hingeben, und wenn er dann ermattet zu ihr trat, sie ihm ben Schweiß von der großen Stirne trocknete, so fühlte

fie an seinem heißen Ruffe, daß bas Leben ihm wieder werth geworden, und daß die Jugend ben Sieg gewonnen, daß bas Blut wieder fraftig und feurig in ihm rolle, und daß ber Geist sich losge= rungen aus den Fesseln entnervender und zehrens der Melancholie. Die schöne Hima freuete sich daran und hoffte auf eine heitere Zukunft, ba ber weißlockige Ebelherr die Zuneigung seiner beiben Lieblingsbiener, die, eben weil sie schulblos war, sich nicht in die Nacht verbarg ober durch Diebes= zeichen verständigte, mit Bergnügen zu sehen schien; sie machte, wie die Frauen gerne thun, weite Plane für die Folgezeit. Ein Häuschen ih= nen vom Herrn geschenft, eine kleine Heerbe auf dem Anger dabei, sie beibe als gesunde fraftige Cheleute arbeitend von früh bis Rachts, eine Wiege mit Ris Ebenbilde brin, bas waren die Hauptbilder in den Träumen der Jungfrau, und he war überglücklich unter dieser leichten, flüchtigen Gesellschaft.

١

Das schwedische Heer, welches einen Einfall in das Dänenland gemacht hatte, war indeß immer weiter fortgeschritten. Jenes kleine Streiscorps, welches die Sterbestunde der Frau Jpsen auf so rohe Weise störte, wurde ersetzt durch eine nach=rückende Hauptbrigade; in der Stadt Aunder schlug der kühne General Stendock sein Hauptquartier auf, und sein Leibregiment wagte sogar den kleisnen Meerbusen zu überschreiten, in welchen die Widaw und der Bresluß sich ergießen; schwedische

Bölker besetzten, die Keine Insel Avendorg und weideten ihre nordischen Rosse auf den Wiesen der Halbinsel Hordbulher.

Auch die freundliche Ruhe, die der Sutsherr von Bombel seit Jahren durch Ordnung und Liebe um sich zu verbreiten gewußt und die seinen Edel-hof allen Gästen werth machte, wurde durch den Aufenthalt der feindlichen Bölker gestört, die zuund abzogen, bis ein schwedischer Reiterofsicier für länger sein Quartier im Schlosse nahm. Lieutenant Steinström gehörte zu jenen jungen Helden, welche, wenn ihr erster Feldzug zufällig mit dem augenblicklichen Siegesglück ihres Feldherrn zusammentraf, sich selber einen großen Antheil des Ariumphes zuschreiben und sich von da an für unüberwindlich halten. Der junge Mann war von ber Ratur nicht stiesmütterlich behandelt, sein Buchs schlank und hoch wie die Tannen Dalekar= und seine Rameraden fanden in seinem Antlit eine auffallende Aehnlichkeit mit den Zügen des tapfern Königs Karl: sein rundes Auge lag unter der schroff aufsteigenden Stirn weit vor wie jenes des königlichen Kriegers, und wie bieser pflegte er gar öfters das kurzgeschnittene Blond: haar steif hinauf von der Stirn zu streichen. Nur in einem Punkte wich bes Lieutenants Reigung gar sehr von bem tapfern Monarchen ab: benn Steinström liebte die Weiber so sehr wie feinen lichtbraunen Normann und hielt, seit er Helm und Achselband trug, alle Schönen ber Erbe für

seine gewisse Beute. Nothwendig mußte zu Bomsbel schon in den ersten Tagen ihn die Langeweile mächtig plagen: denn es gab da weder eine schöne Wirthin, noch frische Fräuleins, und des Edelmannes Gespräch siel sehr einsplig aus, theils weil der brave Däne wenig Freude an seinem stolzen Saste hatte, theils weil die Ersahrung ihm Vorsicht andesahl im Umgange mit einem jungen Sausewinde, der zu den Bedrückern des Vaterslandes gehörte.

Die schleichende Zeit bewog ben Junker, sich herunterzulassen von dem gewohnten Plymp und wie ein griechischer Gott unter den hirtlichen Ar= kadierinnen sich umzusehen, da keine ebenbürtige Göttin ihm begegnen wollte. Seine Blicke fielen auf Hima, und bei genauerer Betrachtung wuns derte er sich, wie so viele Jugendblüthen, so viel Reiz ihn nicht schon längst als Kenner angezogen Die unverdorbene Jungfrau bemerkte batten. nicht, wie der Schwede alle ihre Bewegungen und Schritte beachtete, wie, wenn sie die Lasel ab= räumte, sein brennendes Auge an ihren blühenden Wangen sog wie Mittagsgluth an der frischen Rose, und wie er jede Gelegenheit aufsuchte, ihr in den Schloßgängen zu begegnen. Sie kannte nichts von dem, was die verstohlenen Andeutun= gen enthielten, die der Schwede im Borbeigehen flüsterte, und mit denen er jedes Mädchen in Stockholm sofort roth gemacht haben würde; sie verstand seine Sprache nur zur Hälfte; so ging

sie unschuldig und sorglos neben dem Bersucher hin, entstammte aber gerade dadurch seine ver=

wegenen Wünsche mit sedem Tage mehr.

Wohl bemerkt hatte der Lieutenant die Stunde, wo Hima täglich seine Zimmer aufzuräumen pflegte, eine Stunde, die ihn gewöhnlich zu militärischen Pflichten abrief, und welche sie wahrscheinlich barum zu dieser Dienstpflicht auserlesen hatte. Absichtlich kürzte er eines Nachmittags seine Seschäfte ab und sprengte mit erhitztem Gesichte und aufgeregter Phantasie zurück zum Schlosse. Das Geschick schien ihm gunstig: die Thore des Ebelhofes standen geöffnet; der Hof war men= schenleer, und das Innere bes Gebäudes schien ausgestorben. In seinem Kabinet hielt ber Ebelherr die Ruhe nach der Mittagstafel; die Diener waren in den Nebengebäuden beschäftigt, die Anechte auf Felb und Wiese bei ber Arbeit. Durch leisern Auftritt bas Geklirr ber Sporen auf ben breiten Steintreppen und in den hallenden Gangen vermeibend, gelangte er zu ber Thur seines Zimmers, stieß rasch sie auf und fah mit Entzücken darin Hima aufräumend und ordnend, erhobener die Rosen ihrer Wangen gefärbt durch Arbeit und Mittagsschwüle, enthüllter ben lockenden Reiz ihres Körpers in der leichtern Haustracht für solche Arbeiten. Berwundert schaute bas Mädchen auf ihn, wie er hastig ben losgeschnallten Pallasch auf ben Lisch warf, die Blechhaube von dem blonden Haar riß und mit funkelnden Augen auf sie zutrat.

Ist Daphne endlich allein einmal, ist mein kleiner Abgott endlich einmal einsam für mich? rief der junge Heros, indem er seine Arme aussbreitete, und als sie der Umhalsung auswich, seine Hand um das weiße Fleisch ihres nackten Armesschlug und mit dreister Gewalt sie zu sich zog.

Nun was starrest Du mich . so groß an mit den herrlichen Augen, die mild und scharf sind zugleich wie Taube und Nar? fragte er, als sie sich loszumachen suchte und ihr Gesicht die höchste Berwunderung über ben unvermutheten Angriff ausdrückte. Glaubst Du, Solbaten beständen aus gleichem Gisen wie ihr Kuraß und könnten bie Schönheit sehen ohne Wallung? Dann hast Du geirrt! Schöne Feindinnen sind die reichste Beute des Kriegsmannes, und ihr süßer Kuß giebt dem Klugen höheren Preis, als bas welke Lorbeerblatt. - Hima trat ohne Antwort, aber mit einem Blicke voll Furcht von ihm weg ber Thur zu. Er sprang ihr voraus und schob entschlossen den Nachtriegel vor. — Du fürchtest ben Herrn ober gar den Liebhaber? fragte der kecke Lieutenant weiter. Zage nicht beshalb; ber Alte schläft im Polsterstuhle, und das Schloß ist öbe wie eine verfallene Seisterkapelle, wir allein sind wach und lebendig, und nichts steht unserm Glück im Wege. Wirf Dich ohne Scheu in meine Arme! Ich nehme Dich mit bei dem Abmarsche und jen= seits der See sollst Du eine schwedische Dame werben: benn solch ein schönes Kind, solch eine

Ebelgestalt paßt nicht in die grobe Tracht ber Hausmagd, und Günde wärs für jeden gefühls vollen Junker, Dich darin zu lassen.

Hima hatte sein Seschnatter angehört mit immer mehr erbleichenden Wangen; als er jett aber kühner auf sie eindrang, flammte die Sluth der Scham und des Jornes zugleich über ihr Sessicht. Zurück! rief sie mit heller Stimme. Der Herr hat ehrlicher Eltern Tochter vor sich, und läßt Er den thörichten Spaß nicht, so ruse ich das Haus wach, und die Folgen mag dann der Herr sich selbst zuschreiben.

Sperrst Du Dich, kleine Coquette? lachte der Junker. Weißt auch Du schon, daß geraubte Frucht am süßesten schmeckt und die Wehr den Sieg vergnüglicher macht? Ziere Dich nur immerhin, ich will thun, als glaubte ich daran, und Dir die Küsse, nach denen Deine rothen Lippen so lüstern sind, ausdringen.

Mit kräftigen Armen umfing er sie jett, rif
sie an seine Brust, und das Mädchen fühlte am
Orange des Blutes, welches gewaltsam gegen ihr
Herz hinströmte, daß sie einer Ohnmacht nahe
und dann verloren sen. In einem lauten Schrei
machte sich ihre Angst Luft; aber der Stürmer
kehrte sich nicht daran, und schon fühlte sie seine
Küsse und den stechenden Zwickelbart auf ihrer
Stirn, ihrem Nacken und den Wangen, die im
doppelten Feuer der Scham und ber Verzweislung

erglüheten. Ein Retter kam unverhofft und auf dem unbetretensten Wege.

Nis Ipsen hatte nach bem Mittagsmahle bas alte Leibroß seines Herrn, welches krank gewor= den, auf dem grünen Anger hinter dem Schloß=
garten spazieren geführt. Der gute Holsteiner
ward müde durch die erzwungene Promenade,
streckte sich in das hohe Gras und sog mit den
weiten Rüstern wollüstig den erquicklichen Dunst der rothen Aleeblüthen ein. Nis sah dem alten Bulf eine Weile zu; dann dachte er an seine Hima, und wie es jett vielleicht erlaubt sen ein Stündchen mit ihr zu verkosen. So streichelte er dem Thiere noch einige Male den blanken Hals und schlenderte bann burch ben Garten als ben nächsten Weg dem weißen hohen Hause zu. Wie erschraft er aber, als aus den obern Fenstern des langen Flügels plötlich Himas Angststimme deut= lich ertönte! Sollte den Ebelherrn ein Unglück betroffen haben? Aber die offenen Fenster über ihm gehörten ja zu der Behausung des einquar= tierten Schweden. Ein furchtbarer Gebanke ergriff die Seele des jähzornigen Jünglings. Biel zu weit war der Weg am Schloßstügel hinab zum Thore des Hauptgebäudes. Ein gebrechliches Spa-lier an der Wand trug grüne Weinranken, welche jedoch noch nie in der nordischen Sonne süße Frucht gebracht. Eine willkommene Leiter erschien ihm jett das nutlose grüne Segitter. Leicht wie ein steigender Falk schwang er sich am Seländer

empor; es brach nicht unter ber rüftigen Gestalt; die starke Hand erfaßte bas Fenster, noch ein Schwung und er saß auf dem Rande des offenen Fensters.

Was er sah, war kein Anblick für einen Bräutigam. In halber Ohnmacht sank Hima eben auf einem Sessel nieder, und der fremde, gewalt thatige Mann hatte sie im Arme und brückte seine Lippen begierig auf ihren nach Luft lechzens ben Mund und ihren entblößten Hals. Wilblo= dernd, in furchtbar erwachtem Grimme sprang Ris vollends in das Zimmer hinein; ein Griff ents blößte den eigenen Pallasch des Feindes, den die Begier blind und taub gemacht; ein Stoß rannte die breite Klinge von der Seite mitten burch bes Schweben Leib, daß er sogleich mit einem Todes ächzen neben dem Stuhle niederstürzte, das Mädchen mit seinem innersten Blute überspritte und in wenigen Minuten mit schmerzvoll verzerrtem Antlițe seine Seele verhauchte.

Mit wilder Angst hatte indeß Ris die Geliebte zu sich her gerissen, als wollte er sich überzeugen, daß sie noch lebend, noch sein, noch ganz ihm angehörig sep. Bleicher wie der Ermordete am Boden, hing die zitternde Dirne an seinem Halse und stammelte mit Entsetzen: Ris! Nis! was hast Du gethan? —

Dich gerettet und Deine Ehre! Dich und mich gerächt, wie es dem Manne geziemt! antwortete Ris mit furchtbarer Kälte. Das ganze Schleswig hätte, er verheeren mögen, ich konntes nicht hins dern und hätte still drein gesehen: aber Dich schmachvoll antasten, das durfte Keiner, so lange ich Athem hole, am wenigsten solch ein flachsbärs tiger Schwedensohn.

Aber nun? was nun? Du bist verloren und ich bin es mit Dir! jammerte sie.

Da übersiel auch ihn, wie ein Gewitter im Walde den Verlassenen, das volle Bewußtseyn der blutigen That; alle Folgen, die sich daran knüpsen mußten, stiegen plötslich auf vor ihm, und bleich wie des Mädchens Wangen wurde auch sein Gessicht, und von einem ungeheuren Schmerze ergrifssen umklammerte er die Liebliche fester und fester, als wollte der Tod sie ihm jett sofort entreißen zur rächenden Strase.

Indem klopfte es draußen; des Edelherrn Stimme wurde vernehmbar, und Hima öffnete die Zimmerthür von innen. Das Entsetzen faßte auch' den besonnenen Baron, als er den Officier in seisnem Blute erblickte. Mit jener Kälte, welche die Ergebung in das härteste Schicksal bei solchen Begegnissen auch den Verzweiselnden aufdrängt, wandte sich Nis an den guten Herrn:

Richtet nicht schnell, Herr! sagte er mit dumpstönender Stimme. Ich bin der Mörder, aber mich gereut die That nicht einmal. Der blonde Bube war des Landes Feind und der-Schänder meiner Liebe. Sott hat ihn geschlagen durch meine Hand, und seine Menschen mögen jett machen mit mir was ihnen gut bünkt; ich stehe furchtlos vor ihren Ketten und Henkersbeilen.

D helft, rettet, gnädiger, guter Herr! bat Hima und warf sich auf die Anie vor dem Ebelsmanne. Er konnte wahrlich nicht anders, und der da war ein Bösewicht. Um meinetwillen hat der Nis das gethan; und ich würde nie wieder ruhig auf Erden, träfe ihn um mich solch gräßsliches Berberben.

Der alte Baron stand einen Augenblick sich besinnend und die Augen starr auf den Leichnam geheftet: Ich sah das kommen, sprach er wie in sich hinein; diese jett gebrochenen Augen verriesthen die Begier unversteckt. Du hättest besser gesthan, Nis, sette er dann hinzu, wenn Du die Kraft Deiner nervigen Arme an ihm versucht und seinen Stahl ungezückt in der Scheide gelassen hättest. D Dein heises Blut, das den Verstand überströmt, hat und alle in die bedenklichste Lage versetz; Dein Leden, des Mädchens Slück, mein Vermögen, alles das seht auf dem Spiele durch den einzigen wilden Griff an dieses Degengesäs.

— Hima schluchzte; Nis senkte sein Haupt; der

— Hima schluchzte; Nis senkte sein Haupt; der Greis nur hob den schneeweißen Apostelkopf mit jedem Augenblicke höher.

Was hilft das Zagen? sprach er darauf ermusthigt. Im Sturm und Schiffbruch bedarf es der höchsten Seistesstärke. Bis zum Abende läßt sich der Mord verbergen. Du mußt fort auf der Stelle, dann können wir uns vielleicht sicher stellen.

Fort soll er? kreischte Hima und umklammerte ihn mit Lobesangst.

Der gnädige Herr ist gütig wie der Himmel; entgegnete Ipsen. Ja, ich muß fort, aber zage nicht darum. Wir sehen und wieder, und wo Dein Nis auch sehn mag, Du bist immer dicht neben ihm.

Die Jungfrau ließ die Arme schlaff an ihrem schlanken Leibe nieder fallen, und ihr Ropf sank in Trostlosigkeit herab auf die Bruft. Gilig trieb jett der Baron Beide aus dem blutbefleckten Zim= mer, bas er fest verschloß und den Schlüffel zu sich steckte. Mit sich nahm er sie in sein Cabinet. hier übergab er dem Jünglinge eine gefüllte Börse; schrieb ihm einen Brief auf Hamburg und befahl ihm ein Pferd seines Marstalls zu satteln und augenblicks damit die vorgeschriebene Marschroute zu verfolgen. Fast aufgelöset in Schmerz hing Hima an dem verstummten Lieblinge. Sanft machte der Ebelherr ihre erstarrten Arme los. Willst Du ihn töbten, der für Dich sich mit Blut besleckt hat? fragte er eindringlich. Willst Du ihn fallen sehen unter den Bajonetstichen der erbitterten Soldaten, oder hinschleppen zum Schaf= fot, zum schimpflichern Gündertobe? Ich will Dix Bater seyn; in allem Uebrigen wende Dich zu Deinem Gott; fromme Bitten erhört er gern, und ich kenne Dich, Du bist rein wie seine himmels= bürger. Ihr werbet Euch wiebersehen, und wäre es auch erst auf meinem bemoofeten Grabhügel.

ŗ

Ris riß sich los; er preßte ihre Hand mit der linken an sein Herz, mit der rechten deutete er sprachlos zum Himmel und stürzte die Schlostreps pen hinunter. Bald sahen sie ihn auf dem brausenden Hengste vom Hose sprengen.

Der Baron schöpfte freier Athem und dachte jetzt auch an sich und seine arme Hima. Im Schlosse konnte für sie keine Sicherheit seyn, wenn der Mord unter den Kriegskameraden des Lieutenants kund wurde. Er selbst rief einen Knecht vom Felde, ließ den Wagen fertig machen und seine Kostbarkeiten, den kleinen Familienschatz und das dasre Geld einpacken. So suhr er mit dem Mädchen vom Schlosse ab, den Weg zu Lande nach der Stadt Lundur einschlagend, wo er in der bekannten Rechtlichkeit des Generals Stendock bei offenem Berichte der unglückseligen Begebens heit Schutz und Gerechtigkeit zu sinden hosste.

Plöhlicher Wechsel des Schicksals greift heftig ein in die Räder der geistigen Maschine, die Mensch sich nennt, oftmals verderblich und zerstörend; nur wenige Naturen ertragen unverletzt den Uebergang von Freude zu Leid, von Ruhe zur Verwirrung, vom Slück zum Elende ohne harte Folgen, dem russischen Krieger gleich, der aus dem Schwitzbade hervorstürzend die dampsenden Glieder in dem Schneewasser des winterlichen Flusfes mit Wolluft abkühlt. And Nis Ipfen hatte eine solche unverwüstliche Natur, und als er erst einige Meilen auf seinem hochwerfenden Saule hingetrabt war, erhielt sein starkes Gemüth die Festigkeit wieder, welche in jener Stunde voll Leidenschaft und vorschneller That die Wirbel des heißen Blutes erschüttert hatten. Seine fromme Hand befleckte Menschenblut: das war sein erster Sebanke, als jett sein schnaufender Hengst mach= tig hinschritt auf den ihm bekannten Richtwegen durch die fetten Maschwiesen Schleswigs. Aber dieser Gedanke, wenn er auch Schauber erregte, warf keinen Scorpion in sein Gewissen. Ber ber Ermordete doch ein Feind des Königs, ein Gewalt= thätiger, ein Unschulderäuber gewesen: so kam ihm seine That vor wie ein Gottesblitz, ber ben bosen Saulus mitten in der Unthat niedergeschlas gen. Gein zweiter Gebanke traf bes guten Herrn und seiner schuldlosen Braut Verhängniß. Was konnten die schwedischen Reiter in ihrer ersten Wuth nicht alles an ihnen verüben! Fast hätte er den Zügel seines Pserdes zurückgewendet, als seiner Phantasse die Bilder von Mißhand= lung und Brand vorüberzogen, die sich an die= sen Gedanken reiheten. Helfen, schirmen konnte er freilich nicht, aber rächen doch und mit ihnen in der Wehr untergehen. — Da sah er von der mit Birten bewachsenen Höhe, über welche er hinritt, fern eine Schmadron Dragoner aus einem: Dorfe hervorriffen, sah die webende Stanbarte. Die

Plinkenden Wassen, hörte den schmetternden Aromspetenstoß. Retten, Kerker, Hohn und Henkerbeil standen ihm plöhlich vor Augen, und der mächtigste aller Thiertriebe, der Trieb der Selbsterhaltung, stammte auch in ihm auf, und der Instinct unterjochte alle Gefühle. Er drückte dem Hengste sest die Fersen ein und setzte rastloß seine Flucht sort, die er in den Grenzen des hamdurger Gebietes sich sicher glauben durste.

Die freie gewaltige Hansestadt nahm Plüchtling auf; boch fand er keinen Vertrauten, keinen Rathgeber in ihr: benn ber Senator, an den der Brief des Barons gerichtet war, hatte die Stadt verlassen, und die Furcht hielt Ris ab, einem andern sein blutiges Geheimniß anzuvertrauen. Er verkaufte sein Rog und wanberte umher in den endlosen Straßen und an ben ges räuschvollen Landungspläten. Das große Leben des Welthandels that sich vor ihm auf: er sah bie reichbeladenen Schiffe auf bem majestätischen Elbstrome heraufschwimmen, sah sie ankern und hörte bas muthvolle Jauchzen ber kühnen Seefah= rer. Wundersame Ibeen wurden in ihm wach: er träumte sich unter jene Glücksritter, von benen er manche in stattlichen Kleidern landen und von bettelhaften Angehörigen empfangen sab; auch et wollte so einmal wiederkommen, ober - nimmer: das gelobte er sich; aber seine Sehnsucht nach dem Auslaufen zur Glücksfahrt wurde nicht in Er= füllung gebracht: benn wibrige Witterung hielt

alls betabene Kauffahrer im Hafen zurück. Da hörte er eines Morgens, als er betrübt und tiefs finnig über ben Fischmarkt wanderte, zwei berbe Schifferfrauen ganz laut seine Geschichte besprechen; mit grellaufgetragenen Farben beschrieb man bie Morbscene', lobte mit derben Beinamen ben Burs schen, welcher ben riesenhohen, langbärtigen Hünen aus Schwedens Gebirgen mit der Eichkeule er= schlagen haben sollte; erzählte, wie die feindlichen Soldaten das Schloß geplündert und angezündet batten, indes durch die Ankunft ihres Generals an der Ausführung ihrer Rachepläne gehindert worden wären, und wünschte bem braven Dänen glückliche Reise über die Elbe, ehe ihn die Nachforschung selbst in der freien Reichsstadt ausfinden möchte. Mit Schreck hörte Nis Ipsen die Fischweiber= Geschichte, worin er selbst die Hauptrolle spielte. Er nahm die Warnung als Himmelsstimme auf, schnürte sein Bündel und pilgerte mit ihm auf bem Rücken schon Mittags weiter, ben nächsten Weg burch bas Westphalenland ber Stabt zu, wo er am leichtesten seiner Wünsche Erfüllung zu fins ben vermeinte.

Auf der langen Reise stieß unserm Wanderer kein Abenteuer auf, welches Einfluß auf sein Schicksal haben konnte. Er erreichte Amsterdam, ging aber auch hier in der Jrre umber, wie am Elbuser: denn unbekannt mit dem wüstscheinenden, lärmenden Leben, in das er mitten hinein gerieth; dieb ihm die Scheu unübermindbar, von der jeder

Neuling in dem Gewühle einer solchen Weltstadt befangen werden muß. Aus ber Treckschüte; die ihn hergebracht, war er gestiegen, hatte in bem Ranalhause mäßig gespeist, bann die Stadt be= wundernd burchstrichen, und fah sich bei ber Dam= merung nach einer Herberge um, die für ihn pas= fen möchte: benn alle die großen Sasthöfe mit ben golbenen Aushängeschilden schienen ihm zu prächtig für seines Gleichen, und er wagte nicht auf die blankgewaschenen Vorplätze mit seinem beschmutten Schuhwerke zu treten. Als er sich so verlegen in der Gegend des Hafens umsah und unentschlossen dastand, traf ein Frauenzimmer auf ihn in netter, reinlicher Tracht, von schlankem Wuchs und artisgen Manieren. Wie sie im Vorbeigehen ihm so freundlich in die Augen schauete, gemahnte ihm der Blick wie aus Himas Augen, obgleich er sich gestehen mußte, Hima habe selbst ihm nie so dreist unter den Hut gesehen. Doch die freundliche Er= innerung gab ihm Muth, und er redete die Dirne an und fragte nach einem Gasthause für Leute wie er.

Mein Herr ist fremd hier? fragte sie zutraulich zurück. Wel, Ihm soll gedient werden, wie Er beliebt, setzte sie sofort freundlicher noch hinzz. Da drüben das Häuschen mit der rothen Wand ist meinem Vetter zu eigen, ist eine Schenkwirthsschaft für Schiffersleute, und will mein Herr vorlieb nehmen, so wird er willkommen senn. — Nis dankte herzlich und nahm sogleich die Einladung

an, und bas Mädchen schwaßte im Fortgeben so traulich mit ihm, als wäre sie seine Schwester, legte treuherzig ihre Hand auf seinen Arm, ließ sich von ihm über eine schlechte Stelle am Ranat tragen und schlang dabei ihre runden Arme so fest um feinen Hals, daß ihm feltsam warm wurde, und wußte ihm babei zugleich burch ihr kindisches Geschwätz einen Theil feiner Lebensverhältniffe, vorzüglich seine Borfätze für die Zukunft, abzu= Es läßt sich denken, wie wohl es einem jungen unbeholfenen Menschen thun muß, wenn er mitten im Setummel ber Welt, bas ihm fremb ist und welches fremd an ihm wegtobt, ein Ge= schöpf findet, bas ihn theilnehmend begrüßt, bas da fragt und antwortet, wo so lange mitten im Gedränge der Tausende leere Wüste für ihn war. So erging es auch dem Nis Ipsen mit seiner Un= bekannten, und als er jett in den menschenvollen Saal trat und die wilden, sonnverbrannten Ge= sichter seiner Führerin auswichen, auch ihm Jeber= mann mit starrem Betrachten Plat machte, ba fühlte er eine Verpflichtung gegen diese Ariadne, welche sein Gespräch zu ihr mit höherer Freund= lichkeit würzte, als bisher ihm sein Seelenzustand erlaubt hatte irgend Jemandem auf der Reise durch die fremden Länder darzulegen. Im Grunde des großen Zimmers führte die Eiree ihren Ulyß zu einem gebeckten Tischlein, und auf einen Wink von ihr trug ein stämmiger rauher Mann mit einem grämlichen, unrasirten und ungewaschenen

Angesicht ein Abendbrot und einen Wein herbei, wie Ris heute noch zu sinden nimmer gehofft hatte. Die Dirne plapperte nur wenige Worte mit dem mürrischen Auswärter, auf welche ein bedeutsames Kopsnicken von diesem zu antworten schien; dann war sie wieder an des Jünglings Seite, und legte vor und schenkte ein, als wenn sie heute nur zu diesem Dienste angestellt worden. Dem unersahrenen, unverdorbenen Jünglinge mußte die Ausmerksamkeit des nettgekleideten und gewandten Dämchens sehr wohl thun, und er bekam durch ihr Benehmen einen hohen Begriff von den gastlichen Augenden der Holländerinnen, und betrachtete das blühende, schelmische Sesicht mit immer steigender Theilnahme.

Ein neuer Ankömmling zog indeß seine Augen von ihr ab. Ein mannhafter Seemann war es, breitschulterig und mit riesigen Gliebmaßen. schwarzes Wams war von feinem Tuche und mit Silberligen geziert; weite Beinkleiber von feiner Leinwand und ein scharlachenes Westchen mit blauer Schärpe gegürtet, verkündete ben Vornehmern unter ben roben Gästen bieser Schenke; ein bunies Seidentuch hing locker an bem nervigen, nackten Halse, und das schwarze, verwilderte Haar beckte ein großrändiger Hut mit einer silbernen Trobbels Mit Respect wich man ihm, schnur umwickelt. aus überall, wo er gleichsam die Gesellschaft cons trollirend von Lische zu Lische schritt, bis er einige Schritte von Ipsens Sessel Halt machte. Mi

wahren Habichtsaugen betrachtete er den Fremdling über der Seiernase weg, wie ein Mäuber die gewonnene Selbbörse mit den Augen wiegt; geschwinder warf er den Tabak im weitgespaltenen Munde, der mit vorragenden gelbgebeizten Zähnen einem Haisschrachen ähnelte, hin und her, trat dann mit grinsender Freundlichkeit näher und kniff frech das Mädchen in die vollen Wangen.

Der Neib muß es Dir lassen, Martha, kein Tuneser kommt Dir gleich, und wenn er auf dem Topmaste zwei goldene Halbmonde führte! redete ersie an mit einer tiefen, aber rauhklingenden Stimme.

Ihr send guten Humors, Capitain, antworstete das Mädchen, nicht ohne einen Anflug von Berlegenheit. Wahrscheinlich hat Euch der Genever heute besonders geschmeckt, oder die Würsel sind im Kaffeehaus immer mit dem großen Pasch gesfallen, daß Ihr slötet wie die Bootsmannspfeise und nicht brummet wie gewöhnlich.

Pot Wallsich und Nordkaper! entgegnete ber Capitain. Schweige mir von dem langweiligen Arebsleben auf dem Festen! Uebermorgen knarrt die Ankerwinde, und ich möchte alle Royalsegel über das Bramsegel seten, um wieder in das Salzwasser zu kommen. Bei Eurem Süßwasser wird man in einer Nachtwache zu einem Bärens häuter und lumpigen Bentelschneider, der nicht das ausgedrehte modernde alte Tau werth ist, mit wels dem man ihn an die Raaen ausknüpft. Willst Du mit, Meisse? Pot Wallsich! Du bist mehr werth

als der geschickteste Harpunirer und der verwegenste Enterer. Meisje, Du bist die kluchtigste Fischreuse im ganzen Niederlande; und hast heute einen Störeingefangen, der Dir mit einer Schürze voller Stüber nicht bezahlt werden kann.

Jan Kwe, sprach das Mädchen wie beleidigt, Ihr send stacklicher wenn Ihr Spaß macht, als wenn Ihr die raube Seite nach außen gekehrt.

Da gehts mir wie dem gefurchten Finnsiche, der mich zum Matador machte, lachte der Mann mit dem Haisschrachen: so eine Bestie ist nie ge fährlicher, als wenn sie mit dem Schwanze, der vom Steuerbord zum Backbord reicht, schelmische Spielereien treibt und aus der Nase einige Toninen Wasser in die Nedelluft hinauf sprift. —

Das Mädchen nahm hastig die Flasche vom Lische und sprang fort, sie neu füllen zu lassen. Mit Verwunderung und Aerger hatte Ris das kurze Sespräch angehört, das ihm Räthsel enthielt, und wollte eben als Nitter seiner Wirthin, die er beleidigt glaubte, mit dem Capitain Jan ein Wortigescht beginnen: da entstand am andern Ende des Saales, wo viele Matrosen einen Mürfeltisch um: gaben, ein gewaltiger Lärm. Schimpfreden tokten, geballte Fäuste erhoben sich, Messer blisten, und die ganze Gesellschaft drängte sich dem ernstichen Streite zu; mit ihr duch der Capitain, das sein Stimme und sein: Pot Malkssch und Kordsen! dannernd wie Wogenschlag an das Lippenriff durch das Getümmel drang, welches von penriff durch das Getümmel drang, welches von

dem Dampfe der zusammengebrängten Tabaksschmaucher mit undurchsichtigen grauen Wolken umschleiert wurde.

In diesem Augenblicke bemerkte der zuschauende Ris, wie ein junger, schlanker Mann mit auffalz lend bleichem Gesicht und verstörten Mienen an den Wänden des Saales herschlüpfte und sich schnell neben ihm auf den Sessel setzte, den das Mädchen kaum verlassen hatte.

Fremder Herr! flüsterte der Mann mit beben= der Angststimme. Ihr sitet da so ruhig und dreist? Daß Ihr nicht zu diesem Sesindel gehört, verstand ich aus einigen Aeußerungen der Andern, als die Dirne Euch wie im Schlepptau hereinbrachte. Wist Ihr denn etwa nicht, wo Ihr Euch befindet?

In einer guten Schenke, meine ich, antwortete Nis aufhorchend. Mührige Leute, reinliche Schüsseln, wenn sie auch die Zeche vielleicht doppelt kreiden. —

Hole der Aeufel Wirth und Schüsseln! siel der Bleiche ein. Hier bezahlt Leib und Seele, und das Schlasgeld wird Einem glähend auf den Rücken gebrannt. Ihr seyd ein Opfer wie ich. Im Lanzzelte draußen haben sie mich berauscht gemacht und dann hereingeschleppt mit dem Dunstelwerden; als ich auf der Bank ausgeschlasen, sah ich sosort, in welcher Spelunke mich das Schicksal abgeseht. Euch hat die Buhlbirne hereingelockt mit ihren Bathsebasaugen, aber Ihr werdet die

Davidsschwäche so theuer bezahlen müssen, als ich meine noachitische Sünde.

Ris Gesicht glübete hoch auf wie ein Leuchtsfeuer in Scham bei den Worten des Unbekannten, und die Rähe des Mädchens schien ihm schon eine Todsünde, gegen seine Hima begangen. Wit Absseu fragte er schnell: und wer sind denn diese Wenschen eigentlich und womit bedrohet man und?

Und bas ahnet Ihr noch nicht? staunte ber junge Mann. Send Ihr benn so ganz fremd, daß Ihr diesen Schlag Menschen nicht sosort an den Federn erkanntet? Was werden die gelacht haben, daß solch starkes Mannesbild wie ein Stier am Seile gutwillig in den Stall gebracht ward!

Verdammt sey solch Lachen! fuhr Nis in die Höhe, und die Abern seiner Stirn schwollen dic auf. Zeiget mir den Lacher, und er soll nur noch einmal sein Gesicht verzerren, und, beim Himmel! ohne solche Lust!

-Ruhig! bat der Bleiche. Noch zanken sie um einige Stüber und beachten und nicht. Die Zeit ist kostbar. Höret und zittert wie ich!

Damit hat's Zeit, aber rebet nur! murrte Nis in sich hinein.

Unter Seelenverkäuser und Fleischmäkler sind wir gerathen, flüsterte der Andere; unter eine Rotte Korah, welche Handel treibt mit Menschens leibern, ehe sie todt sind. In der Nacht werden sie und geknebelt auf ihr Schiff bringen, in den Raum einpökeln wie Heringe, und jenseit des Weeres im fremden Welttheile zu gistiger Berg= mannsarbeit oder in eine heiße Zuckerplantage verschachern zu ewigem Schavenleben. D Lausende junger fremder Leute sind schon von den höllischen Jägern so im Sarne gefangen worden wie wir, und Keiner hat sein Baterland wieder gesehen.

Und das dulbet man? fragte Ris heftig.

Wer sieht es? erwiderte der Andere. Wo kein Kläger, ist auch kein Richter; die Nacht birgt die Schelmenarbeit der Bösewichter, und mancher sogenannte ehrliche Holländer mag seine Procente ziehen von dieser Speculation und Zwangsanleihe:

So dulben wir es doch nicht, warf Ris ema

pört ein.

Was können wir gegen die Masse wilder Kerle? fragte der Mann verzweistungsvoll. Ich ergab mich schon- in mein Schicksal, aber Eure hochgeswachsene Sestalt, Euer dreistes, kühnes Wesen erfüllte mich mit einer Ahnung von Hossung in meiner Arostlosigkeit. Wisset Ihr Rath und Hülse, so eilet damit; sinnet nach; wenn nur das Leben herauskommt, mag es auch Beulen und Blut kosten.

Was noch sinnen und bedenken? sprach Nis entschlossen, indem er aufstand, das größte der Lischmesser ergriff und unter sein Wamms nahm. Der Augendlick scheint der rechte; haltet Euch nur dicht an meiner linken Seite.

Der Bleiche packte sich krampshaft sest an Ipsend Aermel, welcher sofort mit kesten Schritten hinter ben Zankenben weg ber Stubenthur zufchritt. Schon hatte er bie Klinke in ber Hand, als ein kleiner bucklicher Matrose, ber bicht an ber Thür auf einem Schemel wahrscheinlich als Wache saß und ebenfalls fich dem Streite zugekehrt hatte, bei bem Geräusche plötlich ben Kopf wandte. Go wie er die Flüchtlinge erblickte, warf er seis nen turgen Pfeifenstummel zur Erbe, sprang mit seiner Augelgestalt vor die Pforte, und sein Se "Berrath! die Refruten brechen burch! Hülfe, ihr Fischabler!" zog alle Gesichter herum, und brachte die nächste Reihe ber Seeleute in plötliche Sturmbewegung. Ris Umsicht ersch so= gleich die wachsende Gefahr; ein Blick durch den Saal entbeckte nahe hinter ihm an ber Seiten= wand ein niedriges Fenster, beffen Flügel wegen bes Labackgnalms aufgesperrt standen. Entschlossen packte er seinen Unglücksgefährten, schleppte ihn zum Fenster und warf ihn unsanft über ben Borb der Fensterbank auf die Straße hinaus; dann drehete er sich schnell gegen die Feinde um, deren Gebrüll schon dicht an ihm tönte und von deren Händen er sich schon berührt fühlte. Einige Messerstöße. wels he trasen und durch das Unerwartete doppelt schrecks ten, stäubten die nächsten Berfolger aus einander; und als jett ber riesige Capitain Jan Arpe nach ihm die langen Fäuste ausstreckte, stürzte Ris auf ihn 108, warf mit herkulischer Kraft den Ueberraschten hinten über auf seine Schiffer, die wie bei dem Falle eines Hauptmastes unter der großen Masse

zu Boben kollerten, und im ersten freien Augens blicke schwang er sich nun auf den Fensterrand und sprang in die Straße hinunter.

Draußen war er.; vergebens schaute er sich aber nach dem geretteten Genoffen um, deffen Leitung bei ber Unkunde der Gegend ihm so nö= thig war; ber Feigling hatte sich undankbar längst aus dem Staube gemacht. Die Verfolger schlu= gen nach wiedergewonnener Besinnung den ersten Weg ein, der ihnen offen stand. Zu demselben Fenster hinaus wälzte sich Feind auf Feind, und nur in schnellster Flucht aufs Gerathewohl in die Nacht hinein sah Ipsen vollendete Rettung. Bald war der flinke Läufer aus einer engen Sasse auf eine breite Stadtstraße gekommen; aber dicht hin= ter sich hörte er die Sprünge und die Stimmen der gleich gewandten Kaper; der Weg lief gerade aus an einem breiten Kanale hin, und ber Mond beleuchtete fast mit Tagesklarheit bie unabsehbare Fläche.

Schon gab sich Ris fast verloren und ballte die Fäuste zur Wehr, da sah er im Hinlaus sen an einer Stelle auf der andern Seite des Kanals eine Treppe, die in der Steinwand zum Wasser hinabsührte und zum Anlegen der Trecksichüte bestimmt war, sah jenseits die Pforte eines großen Gebäudes offen und Leute mit Licht auf der Vorhalle im Abschiednehmen begriffen. Mit einem Sprunge war er im Wasser, schwamm über den Kanal, sprang die Stiege hinauf und brängte sich in die Hausthür, welche ein Diener eben wieder schließen wollte. Die Leute drinnen taumelten vor seiner Hestigkeit erschrocken zurück; ein Lakai ließ Licht und Leuchter sallen, und ein bejahrter Holländer in buntblumigem Schlafrocke und runder Perücke rief zurücktretend mit einer Sprachvohrstimme: "Jungens, an die Segel! der Feind ist auf dem Deck!" — Nis, seine Berfolzger nicht vergessend, riegelte mit Bedacht die Pforte innerhalb zu, dann trat er athemlos auf den weichenden Hausherrn zu.

Fürchtet nichts! sagte er mit halber Stimme, die von kurzen Athemzügen unterbrochen wurde, und legte dabei die Rechte betheuernd auf die Herzensgegend. Ich bringe kein Unheil, aber mich verfolgt das Unglück. Ich suche Schutz bei Euch, wenn Ihr ein Christ send.

Furcht kennt der Seecapitain Barenz eben nicht, antwortete der alte Herr, der sich schnell vom ersten Schreck erholt hatte. Aber was soll's mit dem späten Einbruch? Fremde gehören in das Wirthshaus zum Mogul, und das liegt hundert Schritte am Kanal hinauf.

Ich bin sehr fremd und sehr verlassen! stammelte Ris. Gebt mir nur für die Nacht Sichers heit und ein Strohhund im Winkel. Seelenverstäuser hatten mich, verfolgen mich, bedrohen mein Leben und meine Freiheit zur Schande jedes ehrslichen Niederländers. Habt Ihr Kinder, Herr,

so denkt Euch, wenn eines derselben auch einmal in solche Klauen geriethe.

Der Teufel auch, rief der Alte, das will ich bleiben lassen. Solch Bolk ist wie ein Meerstru= del: was der einmal erwischt, das zieht er hinun= ter mit Kiel und Mast, mit Mann und Maus. Ihr müßt derbe Sehnen haben und ein entschlos= sener Gesell senn, daß Ihr solchem Gesindel ent= rinnen konntet, wenn es Euch einmal im Schlepp= tau gehabt, setzte er hinzu, indem er mit Wohl= gefallen bes Jünglings Gestalt zu mustern schien. Run, Toms, verwahre die Thür! Klaas, trockne den Wassermann ein bischen, laß ihm die Schuhe ausziehen und bringe ihn hinauf; da soll er mir erzählen, wie sich das alles begab. — Die Diener gehorchten, indeß der Seecapitain die breite Treppe voran stieg mit einem recht wohlgefälligen Gesicht, dem man die Neugier abmerken konnte, welche guten alten Leuten eigen zu sehn pflegt.

In ein wohlmeublirtes Zimmer wurde unser Däne geführt, dem an Staat wie an Bequemlich= keit nichts abging. Auf einem mit Landcharten belegten Tische dampste behaglich die silberne Thee= maschine; hinter derselben hielt der Hausherr sei= nen Lehnstuhl inne, und Ipsen mußte sich auf sei= nen Wink dicht zu ihm setzen. Er schenkte ihm ein von dem warmen, dustigen Tranke, und legsc

ihm ein geröstet Semmelschnittchen bazu; bann begann er ein ächt militärisches Eramen, bessen Fortsetzung ihm jedoch der offenherzige Jüngling ersparte. Mit der Arglosigkeit und dem Freis muthe, der in reinen Geelen wohnt, erzählte ihm Nis seinen ganzen Lebenslauf, verschwieg dem ehrwürdigen Seemanne nichts als sein Berhältniß zu der schönen Hima. Die erste schuldlose Liebe scheint dem Liebenden immer eine heilige Mysterie und das kleinste verrathende Wort ein Frevel gegen sie, eine Lästerung und ein Kirchenraub. Als Ris des Todestages der Mutter erwähnte und ihm dabei die Stimme brach und die Augen überflossen, nickte ber Alte gerührt mit bem Haupte und sagte: Brav! Dein Gesicht lügt nicht, Du führst offene Flagge und bist ein guter Junge. Wer die Aeltern ehrt, dem wird's wohl ergehen.— Als Nis den Schwedenmord erzählte, bei welcher Selegenheit er hima als seine Base aufführte, schlug Herr Barenz berb auf ben Tisch, baß bie Thonpfeife in Stücken brach, und sagte: Sut ges macht, tapferer Däne! Hätt's auch nicht gelitten, wenn so ein Königsknecht in meinem Hühnerstalle gefräht! - Als aber Ris ben Capitain Jan Krhe nannte, da schob Herr Barenz die Stutperücke auf seinem Kahlkopfe rund um und fluchte mit faltiger dräuender Stirne: Hole der Schwarze folch einen Capitain! doch der Rattenkönig in Amerika heißt ja auch ein König. — Sorge ferner nicht, mein Junge, sette er bann milbe hinzu.

Du bist start von Leide, brow von Semüth, wie für's Meer geschaffen, und wer weiß, was in Dir steckt. Laß mich nur machen. Uebermorgen legt mein Fregattschiff, der Kranich, aus; wir consvopiren eine Kauffahrteislottille nach Ostindien, da kannst Du's mit versuchen, und Capitain Bastenz wird schon auskinden, was an Dir ist, wenn es nur erst auf der Wasserkraße sortgeht und Du das Schaufeln gewohnt dist. Die Equipage sindet sich, doch mußt Du dienen von unten auf: denn wer nicht zuerst das Lanzen auf den Raaen und Mastleitern gelernt hat, nicht ein Duhend Stürme und einige Schissdrüche mitmachte, wird nie ein tüchtiger Steuermann, der das Rad zu drehen versteht.

Miten, und er durfte sein Geschick jetzt wieder preisen: denn wie einem Gestrandeten das sichere Dach des Küstendorses wohlthut, so wurde ihm der Ausenthalt in des Seecapitains Hause mit ieder Stunde ein schönerer Glückhafen. Die anspändigste Matrosenkleidung ward ihm geschafft; dem Bett und der Tasel sehlte nichts; und die Gattin, sowie die sunszehnsährige Tochter des Herrn Barenz blickten mit mehr als gewöhnlicher Theilnahme auf ihn, wenn er im Dienste des neuen Herrn eine Bestellung im Damenzimmer zu machen hatte, woran er merkte, daß der Herr ihnen seine Schicksale nicht verschwiegen haben mußte. Zum öftern suhr er jeht mit dem Capitain

im Hasen umher, wo die Schiffe zur Absahrt gerüstet und befrachtet wurden, und der Alte gab sich selbst die Mühe, ihn zu den ersten Geschäften auf dem wachsamen Kranich einzuweihen, und schien wahre Naterfreude an seiner Gewandtheit und Lernbegier zu haben.

Bald kam ber Abschiedstag. Madame Barenz weinte zum hundertsten Male wie das erste Mal; die helläugige, vollgebauete Aliba schluchzte so arg, wie es der aufmerksame Nis nie von dem stutnasigen, schelmischen Mamsellchen erwartet hatte; und als sie zum Kanal hinabstiegen, faßte sie bes Burschen Hand und sprach zu ihm: Mis, pflege Er ben Bater, wenn er frank werben sollte, tret' Er vor ihn, giebt's ein Unglück mit fremben Schiffen, und vergest Er ihn nicht im Sturme. -So wahr ein Gott ist, schwur Ris erwärmt von dem Vertrauen des niedlichen Kindes: erst werde ich an ben Herrn benken, dann an mich! Ist er doch mein Vater geworden, ohne daß ich bis jett den Titel Sohn verdient hätte. — Das Bost nahm sie auf, man fuhr aus bem Hafen burch bas D und passirte bald ben Térel.

Eine neue Welt erschloß sich jeht dem jungen Manne. Wohl hatte er von den vaterländischen Kästen oft hinaus gesehen auf die stürmende Nordssee, hatte Segler vorbeisliegen sehen vor dem

Winde, hatte Schiffbrüchige gerettet mit eigener Gefahr, hatte an stillen Sommerabenden sich gez badet im Meerwasser und die Glieder geschaukelt auf dem salzigen Wogenbette. Aber Dieses war doch etwas ganz anderes. Als er dahinschwamm auf dem herrlichen, hochmastigen Fahrzeuge, das mit den weißen Segeln und bunten Wimpeln einer Braut glich in Schleier = und Bänderschmuck, als die Kanonen donnerten zum Abschiedsgruße, als nach des Bootsmanns Pfeife seine Kameraden auf = und abflogen an den Segelstangen, als des Capitains Sprachrohr das Sewühl der Kauffahrer in Ordnung brachte, als wären alle die schweren Schiffe lebendige, gehorsame Kreaturen: da erschien ihm das Leben zur See als etwas recht Großes und Majestätisches, und er fühlte in sich, jetzt erst sey er in seinem Berufe. Als sie darauf den Ka= nal durchsegelt waren und das atlantische Welt= meer sie aufnahm, alles Küstenland aus ihren Blicken verschwand, der blaue Himmel und das grüne Meer sie einschloß, strahlende Fische, tan= Inde Delphine und tausend andere wunderbar ge= staltete Seegeschöpfe das Schiff umgaben: da stand Nis oft auf dem Hinterdeck und starrte hinüber nach Nordost, und gebachte berer die er borten verlaffen. Denket mein, flüsterte er bann ber strömenden Luft entgegen, wie ich Eurer gebens ken werde, und wenn diese endlose Fluth bis zur Ewigkeit sich hindehnte. Aber so sollt Ihr den armen Ris nicht wieder sehen, und müßte

er bort in Süden bei den Schwarzen begraben werben. —

Aräume von den Goldschäßen des Oftens zos gen dann durch des Jünglings Seele, wie sie wohl jedem jungen Seesahrer kommen: aber das Sesschick hatte ganz etwas anderes mit ihm beschlossen.

Sleich in den ersten Tagen sand unser Held einen Freund, der die Mühen und Hossungen des neuen Lebens mit ihm theilte. Bei einer Parade der Seesvldaten auf dem Oberdeck siel ihm in Reih und Glied ein schlanker Marinier auf, dessen Sesicht ihm bekannte Züge trug, und der mit schaamrothen Wangen und gesenkten Augen die Ausmerksamkeit bemerkte, mit welcher Nis ihn im Auge sesthielt. Als die Slieder sich auslöseten, ging Nis auf den Mann zu und saste den Ausweichenden sest an der Patrontasche. Du bist es wirklich, Unglückskamerad? Also auch Du geretztet? Herzlich freut mich's. Aber warum willst Du mich nicht kennen? Bist Du bös, weil ich Dich dazumal so grob zum Fenster hinaus spedirte? —

Der junge Mann, denn es war der Bleiche aus der Menschenmäkler = Herberge, drehete sich setzt rasch um und faßte stürmisch Ipsens Hand zum Drucke.

Ich schämte mich, weil ich bamals seigherzig nur an mich bachte, sagte er leise, und vor Schaam konnte ich nicht zum Danken kommen. —

Was banken, was schämen? entgegnete ber Däne treuherzig. Es war ganz gut, bag Du ba-

vongekaufen; ich hätte sonst auch an Dich benken müssen, und für mich hatte ich eben Fäuste und Muth genug. —

Bottemar, so hieß ber Golbat, war ein Kauf= mannssohn aus Flanbern. Seine Familie verarmte durch betrügliche Bankerotte Anderer, und auch er war vom Schicksale auf sich selbst gestellt, und suchte in der überseeischen Welt, was das Baterland ihm verweigerte. Die engste Freunds schaft schloß ihn von dieser Stunde an den fühnen . Matrosen; und da er jett allgemein seine Ge= schichte mit demselben erzählte, so bekam Ris da= burch einen Ruf und eine Achtung bei feinen äls tern Seegefährten, die ihm unter den rauhen Ge= nossen höchst wortheilhaft war 'und vornämlich den Reid über die Borliebe des Seecapitains be= schwichtigte. Auch einen andern Rußen zog er von Bottemars Freundschaft: benn ber Solbat war ein trefflicher Rechner, und sein Unterricht weihete Ipsen in dielhauptkunft bes kaufmännischen Lebens bis zur Vollkommenheit ein. Auf der ans bern Seite benutte der alte Bavenz jede Windstille und jeden ruhigen Tag, um seinen Zögling, ber ihm burch Fleiß und Rechtlichkeit und unverhehlte Sohnesliebe immer lieber wurde, in allem zu uns terweisen und auszubilden, was zum tüchtigen Seemann gehört. Die Geheimniffe ber Sternkunde, Strich = und Peil=Compasse, der Nadel, des Log= Dreiecks thaten sich auf vor ihm; er lernte die runde Charte und den Quadranten gebrauchen.

erfuhr was zur Takelage und Signalkunst nöthig, wie man die Abdrift und den Eurs zeichnet; und die Herrschaft des Steuers über widerwärtige Strömung, die List den Wind im Segelwerke zu fangen, und die Riesen der Luft zum Menschens dienste zu zwingen, — dies alles blieb gar balb dem aufmerksamen Jünglinge kein Käthsel mehr.

Es läßt sich benken, daß Jahre darauf hins gingen, bevor Nis Ipsen alle diese Theile der Seewissenschaft so inne hatte, daß sein Capitain ihm die Selbstständigkeit als Seemann zuerkennen durste. Aber war die Anstrengung des Lehrers eine außergewöhnliche, so war es noch mehr der Fleiß und das Fassungsvermögen des Schülers, und es bewies sich an ihm, daß die Allgerechtigkeit der Vorsehung ihr höchstes geistiges Erbtheil ohne Vorliebe austheilt, und geistige Fähigkeit nicht an Seburt, Stand und seinere Organisation gebunden ist, wenn nur das Schicksal die Keime in das Sonnenlicht und die Sommerwärme bringt, die zu ihrer Entwickelung nothwendig werden.

Unser junger Schiffer hatte am Cap der Hosts nung und in Ostindien eine geraume Zeit verlebt, deren gewöhnlichen Tagelauf zu berichten, und Raum und Zweck dieser Blätter verbietet. Enger hatte sich mit jedem Monate das Band zwischen ihm und seinem Wohlthäter verschlungen; manche Gesahr hatten sie zusammen bestanden auf der Elephantenjagd im Kaffernlande, der Tigerhebe am Ganges und auf den Sandbänken an der Küste

1

Roromandel. Ris hatte sich überall so besonnen wie muthig gezeigt, und seine gereistern Kennt=nisse ließen ihn nach und nach vom Unter = zum Ober = Bootsmann und Segeimeister steigen, da eine Epidemie des heißen Klimas viele Leute des Schiss hinraste; und bei der Absahrt von Regapatnam war er durch die Fürsarge seines zweiten Baters bereits in die Rolle der Officiere eingetragen.

Blücklich schien die Heimfahrt schon ihrem Ende entgegen zu eilen. Capitain Barenz fah vom Hin= terbeck mit seinem jungen Freunde dem Sonnen= untergange zu und zeigte ihm die Azoren, deren Pico am Horizonte zu ihrer Linken sich wie ein ungeheurer Regel, glühend in den rothen Abendfrahlen, erhob. Die Habichtsinseln nennt fich jener Haufen grauer Bulkanklippen, sagte er zu seinem Schüler; auf der Herfahrt segelten wir nächtlich und mehrere Knoten rechts vorüber. Die portugiefischen Habichte haben diese Gilande wie= dergetauft: benn sie gehörten eigentlich uns, ben frühern Entbeckern, und sollten die flamändischen heißen. Der Sübost treibt unsern Curs näher hinan als ich wünschte, und wir werden dort viel= kicht morgen den Wein von Fanal kosten, wenn das Wetter sich hält biese Nacht. Doch täuschen mich die altersschwachen Sinne nicht, so, giebt es Sturm vor Mitternacht, und dann gebe Gott,

8..,

daß unser Riet nicht mit jenen Korallenriffen Bekanntschaft macht. — Und wirklich bemerkte jett auch Ipfen, daß ein feltsam gestaltetes Dunstmeer, wie ein Schleier vom Ocean aufsteigenb, die fintende Sonne aufnahm. Sonderbar wogten bie Wellen, als würden sie von unterseeischen Mäch= ten gepeitscht; bald ging bieser Tanz in ein ängst= lich Gebräng über, sie fingen an, wie ber Schiffer spricht, hohl zu gehen und brachen sich dumpf am Backbord des Schiffes. Zugleich stieg vor dem Winde am Horizonte ein schwarzer Wolkenberg empor in schweren Rugelgestaltungen, die sich über einander legten, wie der Zeugmeister im Baffens hause die schweren Bomben zu ordnen pflegt, und dicht über dem Wasserspiegel ward in der dunklen Wolke ein glänzend weißer Streifen sichtbar, ber Gürtel bes zürnenben Aeolus.

Das Sprachrohr bes Capitains ertheilte sogleich weitschallend über die Flottille die nöthigen Besehle, und überall auf den Felucken, Jachten und Sallionen slogen die Seeleute Mast = hinan, die großen Segel wurden eingeresst, die Luken geschlossen, die Laternen besestigt und die Posten verdoppelt. Windgallen strichen jett über die Fluth, immer hohler wälzten sich die Wogen, und mit der Nacht kam auch der wüthende Orkan, wie ihn der Führer vorausgesagt. Es war das erste Mal, daß Ipsen dieser schrecklichen Naturerscheis nung Stand hielt, aber nichts destoweniger zeigte sich auch hier seine Unerschrockenheit; am Sterne war er stets bem alten Barenz zur Seite, trat selbst an die Spille, munterte die Berzagten auf, lobte die Thätigen und griff selbst an den Tau, wo die Mannschaft schläsrig zauderte. Schrecklich tobte der Ortan, und mancher der schwächern Raufsahrer ging verloren. Das starke Fregatischissselbst hatte einen beschädigten Besanmast, und als das ersehnte Morgenlicht die wieder deruhigte Fluth vergoldete, wurde der Berlust in den schwims menden Trümmern sichtbar, und die Perücke des Capitains drehte sich von einem Ohre zum andern, den Seelensturm signalissiend, den der betrübte Andlick in ihm erregte.

Da rief es vom Mastkorde herad: vier Sesgel links vor dem Winde! Schießluken offen! Blutflagge!

Der Capitain legte sogleich bas Fernrohr an bas Auge. Das sind Flibustier! rief er nach einisgen Minuten rasch und aufglühend. Die Weersgeier wollen von unserm Unglücke Prosit machen.

Schallend tönte bann sein Sprachrohr vom hinterbeck: Alle Mannschaft auf's Oberbeck! die Brummer in Ordnung, Lieutenant! Gegel ausgeset! die Prinzenflagge auf den Topmast, daß sie Respect bekommen und und nicht für ihren Erbseind, den Espagnol ansehen!

Sosort ertönten die Pseisen der Bootsmänner; die Maxineossiciere riesen zu den Wassen und die Trommeln rasselten dumpf unter den Raaen hin, die überall von kühnen Matrosen beklettert wurden.

Alles Besohlene warb mit so großer Schnelligkeit als Ordnung vollsührt, aber die Heransegelnden schienen sich nicht irr machen zu lassen. — Des Capistain Barenz Auge hatte sich nicht getäuscht. Bier bewassnete Schoner schossen mit ausgeschwellten Sesgeln vor dem Winde heran; sie waren nicht groß, aber gut besetz, und Verdecke und Buchtspihen wimmelten von wilden Gestalten. Sosort flatterte die Loosungsslagge an der Besandstange der Fresgatte, und zwei Signalschüsse riesen die Kaussahrer unter ihre Kanonen. Wie Küchlein um die Gluckhenne sammelten sich diese um den Kranich, auf welchem der Capitain Steuer und Segel in Thätigkeit setze, den Angreisenden den Wind abszugewinnen.

Morgan! Morgan! erscholl jett das Feldges schrei von dem größten der Caperschiffe, und: Tod oder Sieg! antwortete der rauhe Ruf vom Bord der drei andern Segler; zugleich verschwanden die rothen Flaggen der Mastdäume, und schwarze Trauerslaggen mit einem schimmernden kolossalen Schädelbilde erschienen statt jener, und züngelten im Windstoße graulich herüber. Unter das hollans dische Schiffsvolk schien ein plöhlicher Schrecken zu sahren bei dem Schlachtruse und dem schwarzen Signale.

Morgan ist es, der schreckliche Räuberfürst! flüsterte Barenz seinem Lieutenant Jpsen zu. Porto Bello, Maracaido und Panama haben seine Bluts faust gefühlt. Siehst du, wie die Mariniers seig bastehen, wie ihre Glieder schlottern; wie selbst der älteste Matrose das Tau verliert bei dem Nasmen des Unerbittlichen. Wir müssen ste schnell beschäftigen, sonst sind sie und wir verloren. — Wir haben den Wind, donnerte sein Sprachrohr wieder; Bramsegel eingeresst! Kanonen sertig! Soldaten, geladen das Sewehr! Pelotonseuer, wenn das Steuerbord dran liegt!

Ris flog selbst vom Hinterbeck, die Befehle vollführen zu lassen und die Kisten mit Pistolen und Säbeln auf dem Verdecke zu öffnen.

Dicht heran kamen jetzt die zwei stärksten der Sahrzeuge, indessen das kleinere Paar sich sogleich rechts und links wandte, um die Kauffahr= teischiffe, die sich theils zur Vertheidigung theils zur Flucht anschickten, zu nehmen. Da donnerten die Feuerschlünde der Fregatte mit einer vollen Lage, die freilich die Takelage der Feinde wacker zerriß, indeß daß Gebrüll ber Wüthenden jenseits nur noch lauter erweckte. Rur mit Grunbschüffen erwiderten die Stücke ber Kaper, und mit ihren großen Flinten, die zweilöthige Kugeln schossen, trafen sie manchen braven Niederländer und räum= ten in den geschlossenen Gliedern der Goldaten auf. Wie sie aus den Dampswolken hervor jetzt näher schwammen, ward ihr Andlick immer surcht= barer. Hochgewachsene, fast kolossale Menschen= gestalten zeigten sich, braungebrannte Gesichter, ausgetrocknet burch Hispaniolas sengenden Mittag, aber mit scharfen Zügen und brennenden, großen

Augen. Ihr Anzug, ber in rothgefärbten Hemben und Leinenhosen bestand, machte sie noch grauens voller; das wirre Haar deckte ein grober Filzhut; am schwarzen Leibriemen hing Säbel und Messer; mit Streisen von Schweinshaut waren die Füße umwickelt, indeß die nackten Waden und Arme riesige Muskeln sehen ließen. So erschien der Feind, an dem Nis seine erste Kriegsthat versuchen sollte; surchtbare Gegner, gleich den wilden Stieren, an denen in der Heimath sie ihre Jugendkräfte zu üben pslegten, deren rohes Mark ihre Lieblingskost war, und denen sie an thierischer Wuth und Grausamkeit, wie bekannt, nichts nachgaben.

Mit unglaublicher Dreistigkeit ließen sich bie Geeräuber nicht auf Geschützgesecht ein, sonbern wagten, vielleicht burch die Ansicht der Fregatte, der der Sturm einen Mast gebrochen, verleitet, den Angriff sofort in eine Enterung zu verwandeln. Alls Ipsen sah, wie ein großer, hagerer Mann, der sich durch einen Federbusch am Hute auszeich= nete, die Enterhaken und Balken zurecht legen ließ, warf er sich sofort mit einem halben Dutend Braver an die Stelle bes Bords, mit blankem Säbel den Uebergang zu wehren. Des Capitains Stimme rief ihn zu sich. Laß sie gewähren! sprach der Alte mit Ruhe und unerschüttertem Muthe. Die Hälfte ber Mannschaft an das Back= bord, die kleinere Sallione abzuwehren! Liegen Die Haten, bann wir selbst alle über bie Brude und auf des Feindes Grund und Boden den Arieg gespielt! Haben meine Jungen an den wilden Malaien in Assen ihre derben Knochen versucht, werden sie doch auch wohl mit diesen ausgedörzten westindischen Stocksischen fertig werden.

Das Gelbstvertrauen bes Kommanbanten schien durch die ganze Mannschaft wie ein elektrischer Funke hinzuschlagen: benn ein Hurrah antwortete ihm. Raum lag die Enterbrücke, an die sich die Flibustier herandrängten, so entstand ein plöt= liches Leben unter den Hollandern, die bisher steif bagestanden und geregelt gefeuert hatten; alle Flinten und Pistolen brannten los, ein Kar= tätschenschuß räumte vorweg, dann stürzten in einem Reile, schneller als die stutenden Feinde, ' die Kinder des Kranichs auf die Balken, Barenz und Jysen an ihrer Spite; Säbel und Kolbe, begannen ihr Werk, und auf bem Deck ber Bu= fanier entspann sich jett der fürchterlichste Einzel= tampf, aus bem tein Entrinnen möglich war, weil die schäumende See mit ihren grundlosen Liefen Lapfere und Feige gleich eng umschlang. Die Holländer waren an Mannschaft den bukanischen Horden gewachsen, sie hatten die Ueberraschung des Angriffs voraus, die oft schon große Schlach= ten entschied, wenn auch bagegen die Seeräuber an Gliederstärke und Kampfgewohnheit bedeutende Vorzüge besaßen. Nis zeigte sich seines Lehrers würdig. Ein Schuß hatte ihm die Schläfe ge= streift; er achtete bas rinnende Blut nicht, und

bem Capitain voran sprang er ber Erste auf das feindliche Deck, warf mit bem kurzen Säbel alles aus einander, und kämpfte rechts hin, wo er am Federbusch den wilden Morgan zu entdecken wähnte, indeß Herr Barenz links Plat gewann, von ben Besten seiner Leute umringt, die mit ihren Leibern überall ben hochgeehrten Führer deckten und Wun: der der Tapferkeit an den Tag legten. — Wie zwei Tigerkater auf bem heißen Sande Bengalens sich anfallen mit Kralle und Zahn um die schönge= fleckte Buhlin, so warfen sich Ipsen und Morgan, der Kaperhauptmann, gegen einander, und vor den weitausholenden Hieben der kurzen, krummen Säbel wurde ein Raum um diese Beiben, und mancher Bukanier, mancher Hollander brängte weniger den Gegner, versaumte die eigene Deckung, um einen Blick ber Neugier und Angst auf ben Kampf dieser Beiben zu werfen, die als die Stärk: sten und Tapfersten augenscheinlich im Gedränge leuchteten, und von benen die Entscheidung des Gefechts abzuhängen schien. Lange blieb ber Sieg zweifelhaft: der Flibustier schäumte und stieß Flüche und Schimpfreden bei jedem Schlage bes Sabels hervor; zugleich führte er nach Räubersitte in seis ner linken Faust bas breite Messer und gebrauchte es zu Stich und Parade gegen das bartlose Seekalb, wie er schalt; so wurde sein Angriff ein zweifacher, und Dis fühlte sich mehrfach wund, und der Gedanke, besiegt zu werden von einem Ehrlosen, trieb all sein Blut heiß wie Höllenfeuer

zund Herzen. Seine ganze nordische Hünenkraft sammelte er zu einem Schlage; ber Hieb saß, der scharfe Stahl suhr durch des Flibustiers breis ten Hut und spaltete sein Kreuzeisen, zersplitterte freilich selbst klingend baran, zerschnitt aber mit ber untern Hälfte die Stirn bes Feindes, daß sein Blut über das Sesicht strömte, indeß er selbst von der gewaltigen Wucht des Schlages rücklings über gegen die Planken stürzte. Sein Fall war das Signal zu einem allgemeinen Wehgeheule, und man sah augenblicklich auf dieser Seite eine Menge der Flibustier hinabspringen in das beiher schwimmende Schaluppchen, den Tau kaps pen, und in Flucht ihr Schiff und den Sieg aufgeben. Nis buckte sich nach bes Gefallenen eigenem Säbel, um ihm den sichern Todesstoß zu geben; da hörte er bes alten Barenz Stimme nicht weit von sich mit einem sonderbaren Tone, der wohl nicht wie Angst, doch wie in Erschöpfung und Athemlosigkeit erklang. Er sah zur Seite und erblickte den Alten sofort, den ein breit= schultriger Segner gar hart bedrängte. Nis schars ses Auge erkannte in dem Ungethüm sogleich den Capitain Jan Krye, ber noch grimmiger aussah in ber Bukaniertracht, und ben sein Lieblings= fluch: "Pot Wallfisch und Nordkaper! Keinen Pardon Dir, du toller Perückenkopf!" noch beut= licher verrieth. Jan Arne's breite Tate hatte den Seecapitain an der Kehle gepackt, und ihn wür= gend zückte er zugleich ben langen Dolch gegen

den Greis. Wie Gebankenflug riß Jysen bem nächsten Hollander die Flinte aus der Hand, sprang binter ben Geelenmätler, und indem fener aus stieß, traf schräg von oben geführt ber Lauf des Gewehrs so mächtig über seinen Rückgrat hin, daß er wie ein vom Wetterstrahle Getroffener zusammensank, und aus bem breiten Saifischrachen bas rothe Blut im Strome bas Deck begoß. "Revanche für Amsterdam, du Räuber und Spion zugleich!" rief Ris babei. Der Dolchstoß hatte nur die Schulter des Alten gestreift, und tief Athem schöpfend lehnte er jetzt an des Jünglings Brust. Zugleich verkündete ber Siegesruf ber Holländer das gewonnene Schiff; nur einzelne vers zweiselte Bukanier wehrten sich noch, wie Wölse von einer Kuppel Hunde umstellt, an den Mastbäumen; aber ein blutbebeckter Mann schwankte hinter den Gruppen weg, an der Gallerie sich ftütend, nahm eine brennende Lunte auf, die verloren am Boben lag neben dem todten Kanonier, und schlüpfte über die Leichen und Trümmer zur Treppe, und auf ihr hinab zu dem innern Raume, nach der Seite der Pulverkammer hin. Ris bemerkte es: benn sein Auge war heute überall; der Blu= tende dünkte ihm das Gespenst bes gefallenen Morgan; mit Seeräubermanier durch die Er= zählungen der Genossen bekannt, errieth er des Feindes gräßliche Absicht und stürzte sich dem wilben Hauptmanne nach. Ihn zu erreichen war un-"glich; ber Raum war bunkel, die Stiege bem

Fremden unbekannt, schon vielleicht die Pulvers tammer nahe: da schoß er mit dem Sürtelterzerol blind ben Schritten nach in die Dämmerung bin= unter, und ein bumpfes Schmerzgeschrei und ein schwerer Fall versicherten ihm, daß er getroffen. Er wollte vollends hinabsteigen burch ben Pulvers rauch, als er mit dem Berhallen bes Knalles ein Seschrei vernahm, welches aus ber nahen Kajüte zu bringen schien und seine Schritte feffelte. Das waren nicht die heiseren Stimmen bukanischer Kehlen; einigen Marinesolbaten, die dem Schusse nachgefolgt waren, rief er zu, den Körper bes geschossen Feindes aufzusuchen; er selbst trat die Rajütenthür, die versperrt war, ein, und stand wie versteinert bei dem unerwarteten Anblicke, der sich ihm barbot.

Zwei Frauen lagen im Winkel bes Zimmers, zusammengepreßt durch Todesangst. Die Kleider von beiden waren europäisch, doch in Unordnung; ihr dunkles Haar hing gelöset in Flechten um Nacken und Brust bis zum Boden hin. Die eine von majestätischer Form und seinen Gesichtszügen ließ durch den kostdaren Shawl und die Atlas-Wantilla, mit welcher sie die nackten Schultern zu verhüllen suche, auf Rang und Stand schliesen, die zweite schien eine Dienerin; auch hielt sie in demüthiger Stellung auf die Anie gesenkt mit nackten Armen die geliebte Gebieterin angste voll umschlossen. Aus großen, schwarzen Augen starrten beibe den Eintretenden an; als sie aber

seine fremde Aracht erkannten, ging ihre Furcht in laute Freude über. — Sepd Ihr Frauen der Flibustier, so heulet und jammert, sprach Nis. Sepd Ihr aber entführte Opfer ihrer Wildheit, so jubelt mit und; denn die Aprannen sind verzuichtet.

Mit ber Gluth bes Entzückens auf bem Ans gesichte erhob sich bie Donna, stieß die Dienerin zur Seite und trat mit bem Anstand einer Für: Rin, Jysen entgegen. Freiheit auf bem Schaffot der Ehre! Rettungsruf in der Verzweiflung! rief sie in portugiesischer Sprache. D Ihr sept ein Sanct Michael, ben mir bie Mutter ber Snabe gesendet hat! 4— Sie bog das Knie wie zum Rie= derfallen und griff mit der zarten Hand nach ber blutbeflecten Rechten bes Jünglings, fie an den Mund zu drücken. Dis hinderte fie an beidem. Da fiel ste in Erschöpfung, durch ben raschen Schicksalswechsel ergriffen, an ben hohen Jüngling hin, der sie in den Armen auffing. Wundersam ward dem schlachterhitten Manne zu Muthe, als er ber herrlichen Fremben Herzschlag fühlte an seinem Herzen, ihr schöner Kopf an seiner Schulter lag und bas Schneelicht ihres Nackens blendend in seine Augen strahlte. Berwirrt drückte er sie einen Augenblick fest an sich, bann ermannte er sich schnell, trug die Ohnmächtige auf die Ka= jütenbank und rief die im Winkel laut betende Dienerin zu ihrer Hülfe her.

Der alte Barenz und seine Leute brangten

sich jeht hernnter in die Kajüte. Seelenfunge! rief der Capitain und umhalsete herzhoft den Se= und in kindischer Freude. Du bist ein Cortez an Lapferkeit und ein Colomb an Umficht; das Größte muß Dir gelingen: Laß mich sorgen; beim beiligen Riclas, Du sollst nicht umsonst bem alten Martin bas Leben gerettet haben. Und ber Morgan ist es wirklich, ben Du gerichtet hast. Sein Kopf ist schon herunter vom Rumpfe und foll in dem besten Fäschen Jamaica = Rum bie Reise mitmachen. Glaube mir, bieses bartige Haupt kann Dir seine katholische Majestät und alle Seemächte mit ihm burch eine Lonne Goldes nicht theuer genug bezahlen. Aber nun wieber rasch zum Dienste! Die Gefangenen ohne Snade an die Raaen aufgeknüpft; das Deck gereinigt, und alle Segel gestellt zum Hafen von Terceira! Der Souverneur von Angra wird uns die Hers stellung der Takelage auf seiner Rhebe nicht ver= weigern, wenn wir einen solchen Talisman wie ben Morganskopf vorzuzeigen haben. Donna fuhr bei ber letten Rebe bes Geecapitains aus ihrer Ohnmachtslage in die Höhe. Nach Angra steuert Ihr? fragte sie. Ich verspreche Euch dort alles, was Ihr begehren möget. Don Henriquez de Mello, der Gouverneur, ist mein Dheim; zu ihm ging meine Fahrt von Lissabon, als die Barbaren unser Schiff nahmen, die Mäns ner mordeten und das Fahrzeug, nachdem es ges plündert, in Brand steckten. O wozu war ich aufdehalten, wenn Eure tapfere Sand mich nicht ers lösete! Alber der Gouverneur kann besohnen, und ich kann besohnen. — Ein Blick von ihr auf den schmucken Nis verrieth dem alten, schlauen Seesmann den Sinn dieser seurigen Anrede. Run, sagte er lächelnd, der Teuselsdursche hat am Ende noch eine bessere Bente gemacht als den Räuberstopf zusammt dem guten Schoner, eine Andromeda, die dem Seedrachenwürger nichts verweigern wird. Wohl bekondn's dem Verdienten!

Die Flottille sammelte sich jetzt wieder um das erprobte Schutschiff, das stolzer seine weißen Segel alle entfaltete, wie ein Schman die Fittige aufbläht, wenn er ben Gegner von feinem Reste trieb. Die zweite Sallione der Flibustier war durch die Batterie der Fregatte in den Grund geschoffen und mit. Mann und Maus versunten; die beiden andern Fahrzeuge, von einigen bewehr: ten Kauffahrern abgehalten, hatten, nachbem ihr Abmiralschiff die Flagge gestrichen, Rettung in ber Flucht gesunden. Als die Execution der gesaugenen Räuber vollzogen worden, besetzte man das erbeutete Schiff mit holländischen Matrosen, Es führte -Nis Ipsen bekam bas Commando. zwanzig Kanonen, war ein trefflicher Segler und voll gestohlener Schätze. Mit vollen Segeln begann bann ber Triumphzug, gerade ben Azoren gu, die mit ihren gastlichen Lüsten ben Ermübeten zu winken schienen.

Das Kastell von Angra erwiderte die Signale ber Hollander und schickte augenhlicklich ein Wachts schiff und einen Lootsen heraus. Mit biesem suhr eine Barke zum Hafen zurück, in welcher Nis Ipsen als Botschafter an den Gouverneur befand. Don Henriquez de Mello erschien, hagerer, stolzer, finsterer Portugiese, der mit abs stoßender Gravität die Fremden empfing und ihr billiges Gesuch mit fichtlichem Wiberwillen vernahm, Auswahl unter den Gütern, welche die Hollander führten, freier Markt in Betreff der Bedürfniffe feiner Insel, sollten die Bedingungen werben, wels chen die Erlaubniß zum Ankern der Schiffe des Lüstenvolkes, bas er nicht besonders zu achten schien, folgen könnte. Da trat Donna Ines, Die im Männermantel und Schifferhute mit dem Ge= dräng der Seeleute in den Audienzsaal des Oheims gekommen war, hervor, warf die versteckenden Hüllen ab, und ihre Erscheinung, ihre kurze Er= zählung, ihre Hindeutung auf den jungen Gees mann, dem sie ihre Befreiung zu verdanken glaub= te, wandelten in wenigen Minuten den starren Souverneur zu dem zuvorkommendsten Freunde un= feter Hollander. Die Bittsteller wurden jett zu willfommenen Gasten, der herrische Forderer zum benkbarsten Wirthe; seine Befehle flogen von Pos sten zu Posten, die beste Aufnahme den Rettern seines geliebten Bruderkindes zu bereiten: und frische Früchte trug man ihnen zu, und daß Nis die Hauptrolle bei diesen Freudenfesten spielte,

verstand sich. Der Bezwinger des auch hier gefürchteten Morgan, der von diesen Portugiesen dicht neben den Satanas rangirt worden, zu Angra ein Segenstand allgemeinster Reugieide und Bewunderung, und jeder Hauswirth eiferte ihn zu bewirthen und mit Geschenken zu überhan: Aber mehr als alle war es Donna Ines, die unverhehlt bem Jünglinge ihre Theilnahme zu erkennen gab, schleierlos und ohne Scheu, so wie man auf bem Altar ber Gottheit bas Dankopfer darlegt. Es fehlte ihr nicht an Gelegenheit ihm nahe zu senn, benn Capitain Barenz und Lieutenant Ipsen aßen täglich im Schlosse bes Gouverneurs, und sie nahm sich außerdem häufig Gelegenheit, mit ihrer Bona die merkwürdigen vulkanischen Gebirgsgegenden ber Insel zu beschauen, und nebenbei auf der Rhede vorzusprechen und ihre lies ben Hollander bei ber Schiffsarbeit zu begrüßen. Die Art indeß, mit welcher Ris ihre sichtliche Zuneigung aufnahm, konnte bie feurige Portugiesin unmöglich befriedigen. Oft sah sie freilich seine Wangen aufglühen, wenn sie ihre kleine Hand auf seinen Arm legte, sah, wie bann ein Feuerblit aus seinem Auge in das ihrige schlug; aber gleich barauf war er wieder ber unterthänige, schlichte, demüthige Seemann, welcher sich die Rettung eines Fräuleins aus so ebelm Hause als Ehre und Slückszufall, nicht aber als Berbienst anrechnete. Unabhängig und sich selbst überlassen, erwählte sie die entscheidendste Maßregel, da ihre Liebedstamme

überdies durch die Nachricht der baldigen Abfahrt der Flottille dis zu zehrender Feuersbrunst anges sacht wurde. Da sie als eine Freundin jeder merk= würdigen Naturerscheinung bekannt war, fiel es Niemandem auf, daß die Donna das rauheste Fel= fenthal ber Insel, von ben Bewohnern das Feges feuer genannt, besuchen wollte; eben so menia, daß sie ben tapfern Dänen und seine Baffe sich erbat, sie bahin zu begleiten, ba Schlangen und wildes Gethier, ja selbst boses Gesindel jene Ge= gend unficher machten. Dis konnte ben Ritter= dienst nicht absagen, und nach ber Siesta ritten die Dame und ihr Mädchen auf spanischen Eseln, welche ein Knabkführte, und die zugleich ein Körb= chen mit Fanalwein und Melonen-trugen, aus Angra, von ihrem rustigen Knappen begleitet, ber mit Büchse und kurzem Schiffsbegen bewaffnet Auf Ris Ipsen, bessen Phantaste unter sei= nen Seisteskväften von jeher vorwaltete, machte dieser romantische Zug einen besondern Eindruck, und in der ersten Stunde schon verlor sich vieles von seinem gewöhnlichen verschlossenen Wesen. Und welcher Jüngling hätte sich nicht erhoben und erwärmt gefühlt bei ber Hingebung des schönsten und edelsten Wesens unter den Töchtern bes rei= chen Südlandes? Wen hätte ein solches Vertrauen nicht aus der Bahn gerissen, die ein strenges Stu= dium tiefster Wissenschaft und ein unerschütterliches Pflichtgefühl ihm bis dahin vorgezeichnet?

Am Rande der rauben Gebirgsmassen, die bas

innerste des vulkanischen Inselkegels bilbetent, blies ben die folgsamen Thiere nebst dem Anaben und der Bona zurück, und Ines und ihr Geleiter fehr ten die Wanderung allein fort. Die Mühfeligkeit blieb nicht ohne Lohn. Das Gebirg, aus feltfainem, burch Feuer verschmolzenem Mineral gebildet, mit Klüften und Vorsprüngen von wundersamer Form, hier in bunter mit gelbem Schwefel gemischter Lava schimmernd, dort mit sonnbespiegels ten Krystallen glänzend, am Saume von kolosfalen, bizarr gestalteten Gewächsen ber heißern Zone bewachsen, die Aussichten von ben Klippen über die Weinberge, Waizenfelder und Zuderpflanzungen hinweg auf den unermeßlichen Dcean gewährte bem Auge ein feltenes Bergnügen; aber schabete, ohne daß sie es ahnete, der Absicht der liebenden benn in Ris stiegen Erinnerungen an feine schleswigschen Ruften auf, und die Bergleichung feiner Mordfeescenen mit diesen farbenvollen Gubpanoramen machte ihn plötlich stumm und nachs benkend. Ines bemerkte bieses und trat fofort ben Rückmarsch an. Dicht an bem ausgebrannten gros ßen Krater, den man das Fegefeuer hieß, fanden fie ein Felfengewölbe, bas die Natur in ber Form einer kleinen Rapelle gebilbet hatte. Der obere Theil einer Klippe formte ein Dach auf zwei Pfeikern ruhend; brinnen gaben rauhe, mit kurzem Moofe bemattete Steinblöcke bequeme Site; bie stechenbe Sonne drang nicht hinein, und der stachs lige Cactus und die weißbesprenkelte Aloe umzogen

die Grotte überall mit ihren riesigen, brütenden Saftblättern als Wächter, und zierten fie zugleich mit ihren Brachtblumen, welche sich bort als blut= rothe Reberbusche, hier abs. bunte Kirchenkerzen gestalteten. Donne Ines warf sich erschöpft auf den Moodsitz und lüftete ihren weiten Staubschleier : Ris nahm seinen Plat neben ihr auf einem nies drigern Feldblocke und legte Büchse und Strohhut an die Steinwand. Der Augenblick, welcher enta scheiben sollte, war gekommen: bas fühlte Ines, und stolz allen Umschweif, jede listige Einkleidung verschmähend, inahm sie nach einigen Minuten ber Erholung bes Jünglings Hand und sah ihn mit dem dunkeln Auge so sprechend an, daß jedes Männerhirn sicher Sefahr gelitten hätte in diesem Sonnenstiche.

Nis, sprach sie sanft, ist es benn wahr? Wollt Ihr sahren, wenn wieder die Sonne also zum Deean niedertaucht?

Der Capitain hat die Ordre erlassen, antworstete Nis mit gesenkten Augen, wir sind fertig, und die Pflicht ruft.

Und Ihr könnt sahren? fragte sie hestig. Ihr; meine ich, auch Ihr könnt diese Kuste lassen, und auf ewig?

Muß ich doch! antwortete Ris mit halber Stimme in sich hinein. Aber Dankbarkeit wird unsere Erinnerung fesseln, und will es Sott, segelt Ris Ipsen Angra künstig nimmer fremd vorbei, legt bei den Wohlthätern an, oder grüßet

doch, kann er nicht mehr thun, mit Wimpel, Kanonenschuß und Herz herüber.

Also wenn Ihr nicht müßtet? fragte Ines weiter, und strahlender wurden ihre Blicke, und höher hob sich bie schöne Rymphenbrust. Mann bes Muthes und ber Kraft, sette sie hinzu, Die ewige Borsicht hat Dich zu mir geführt wie durch ein Wunder ber heiligen Zeit. Als ich mich längst abgefunden hatte mit dem Erbenleben, als ich das Seibenband ber Mantilla schon gewunden hatte zur erbroffelnden Schnur, ber einzigen bent: baren Retterin der Frauenehre: da warf mich des Himmels Hand an Deine breite Bruft wie eine Braut an die Brust bes Bräutigams. Was ich bin und blieb, bin ich burch Dich, bin ich von bort an Dir bis zur Tobesölung. Warum sollte ich es nicht aussprechen hier in bieser tobten Einfamteit, was ich ausrufen möchte burch alle vier Welttheile? Mein Dank ist Liebe, wie meine Liebe Dant ift; und wer bürfte mich tabein? Gollte mein Auge Dich nicht mehr sehen, mein Ohr nicht mehr hören Deine'liebe Stimme, so ware auch mein Glück verblichen, und das Leben bote mir weber Frucht noch Blumen; ber Lag wäre mir dann Nacht und bas Kloster bie einzige Zuflucht, da mir dort doch die einzige Freude bliebe, ungefort mit Deinem Bilbe liebtofen zu burfen.

Donna, unterbrach sie der Lieutenant erschreckt durch die Heftigkeit ihrer Rede, wie möget Ihr also des Himmels spotten? Wie möget Ihr also alle Ansprüche vergessen, welche die Welt an Euch machen darf, und Eure Jugend und Schönheit an die Welt? Aber warum frage ich? Muß doch alles dies nur ein Scherz sehn, den Ihr mit Eurem Diener treiben dürft.

Ein Scherz? rief die Portugiesin wie außer sich. D Nis, das Wort ist ein Giftstilet in dieser : Minute; und Du magst zu dem Meuchlerstoße Deine Hand bieten? Scherz? D bann ist jebe Le= gende der Heiligen Lüge, bann hat kein Apostel Bahrheit gepredigt! — In wahnsinniger Heftig= keit umfing sie mit ihren runden Armen seine Schultern; ihre brennenden Lippen preßte sie auf seine bärtige Wange und in seine Augen, und so fant fie in langfamer Erschöpfung neben bem Morb= länder hin, der in Erstaunen erstarrt wie ein Steinbild dasaß und keine ihrer Liebkosungen er= widerte, bis sie vor ihm auf den Boden kniete, und ihre schönen Arme, herabgeglitten von seinem Halfe, jett seine Huften umfingen. Mann, sagte fie leise, ich liebe Dich; Du bift meine erste, meine lette Liebe! Wirst Du ein Wort bes Lebens spre= chen ober ein Tobesurtheil? Sprechen mußt Du ja jetzt wohl einmal. — Die hohe, herrliche Güd= länderin gab in diesem Augenblicke das schönste Bild, das je, einen Mann zu verführen, von Manneraugen geschaut werben konnte. Sebe ber reichen, üppigen Formen ihres schönen Leibes sprang mit höherm Reiz hervor, die Wange glühte wie ein Frühhimmel, der den lieblichsten Maien=

tag verspricht, bes weißen Busens Wöldung schlug gegen das dunkte Seidenkleid wie ein bewegter Silbersee an braune User, die Lippe schwoll geswöldter und halb geöffnet den reinen Schmelz der Persenzähne enthüllend dem Russe entgegen, selbst das kastanienbraune Haargelock schien höher zu glänzen, und das große Glutauge umsloß eine milbe Feuchtigkeit, noch nicht Thräne, nur Thau der Wehmuth und Sehnsucht. So sag sie vor dem kräftigen Jünglinge, und seine Pulse klopsten stärter und sein Athem wurde kürzer, und er fühlte das Fegeseuer, in das er unbedacht gesschritten.

Steht auf, Donna! stöhnte er hervor. Ihr vergest, was ich bin, und bedenkt noch weniger, was Ihr sepb.

Was wäre ich ohne Dich? fragte sie schwers müthig, ohne ihre Stellung zu verändern. Eine Entehrte vielleicht längst schon, eine ewig versdammte Selbstmörderin dann, oder im glücklichsten Falle die elende Frau eines gemeinen Stierjägers von Aortuga. Daß ich noch Ines din, die freie, unbesteckte Ines, ist Dein Werk. Wessen Stand ist drum der höhere? Ich din Sieschöpf, Du bist Schöpfer.

Aber Euer Ohm, der stolze Don, der Ritter? siel Ipsen ein, fast sunverwirrt durch das Feuer einer Leidenschaft, die er in Norden nie so geseben, nie in einer Weiberbrust also für möglich gehalten.

Mein Oheim ift gut, ich bin fein Abgott, feis

ner Familie letter Blüthenzweig; meinem Retter kann er nichts versagen, versetzte sie in freudiger Bewegung.

Aber mein Glaube? Ich achte ben Papst und

Eure Priefter nicht, sprach ber Jüngling fest.

Einen Augenblick erschraf bas Mädchen, bann starrte sie vor sich hin mit den seelenvollen Augen und flüsterte leise und heimlicher: sollte Ines Liebe nicht werth senn, daß ein Mann barum zurück= / kehrte zur allein seligmachenden Kirche? Gollte die Freiheit ihres Besites nicht die Freiheit ersetzen, die Ihr in Eurer Lehre zu haben glaubt? Sollte Dir ber Zwang bes Priesters nicht lieb werden, beffen Segen Dir Ines zum Eigenthum giebt? D Liebe ist auch Religion und vielleicht die wahre. — Aber nicht boch, fuhr sie rascher fort, da sie sah, wie der Mann das Haupt schüttelte und sie sein Gefühl verlett fürchtete, nicht boch! Du glaubst an meinen Gott und übst die Tugend. Bleide was Du warft; Jues wird mit Dir ziehen in welches Land Du willst. Was hat die Liebe mit dem Stuhle zu Rom zu schaffen? Der Pater Inquifitor kennt die Liebe nicht, er darf ja nicht Satte senn. Du hast Recht, so geht es nicht: benn Du wärest kein ganzer Mann, hieltest Du nicht an dem Glauben Deiner Eltern. Also fort von hier, nach Batavia, zum Cap, nach Deiner Rordsee, hinauf zum Eispol, alles ist mir recht. Ohne Dich sah mich mein Oheim so nicht wieder; mag er sich beruhigen, wenn er mich bereinst

glücklich weiß an Deinem ehrlichen Herzen. Schaff mir Kleiber, als Schiffscabet reise ich mit Euch.

Ovnna, Ihr quält mich wie Euch, rief mit schmerzlichem Lone ber Däne, und suhr mit der Hand wie verzweiselnd über seine heiße Stirn und burch sein wirres Blondhaar. Ihr send schön, gut, liebenswerth, des besten Mannes der Erde würdig. Aber bennoch — O hätte ich Euch nie gesehen, oder stände ich alt, graulockig und häßlich vor Euch! — bennoch darf ich nimmer meine Hand ausstrecken nach Eurem Liebesringe.

Und warum nicht? fragte überrascht und sast zürnend die Dame, und bog ihr herrlich Haupt auf dem schlanken Halse zurück wie der Schwan,

wenn sich ein Feind ihm nähert.

Ein strenger Ernst verfinsterte Ipsens Züge. Weil diese Hand nicht mehr mein ist, sprach er eintönig aber sest, weil eine nordische Jungfrau meine Schwüre hörte. Send Ihr auch eine Rösnigin gegen die arme, verlassene Magd, so bleibt dem Manne dennoch keine Wahl mehr: denn ich wäre noch weniger ein ganzer Mann, wie Ihr meintet, könnte Reichthum, Rang und höherer Reiz mich dem ersten Eidschwure entsremden. — Mit Anstrengung hatte der Mann das hervorges bracht, aber die Wirkung seiner Worte setze ihn in Erstaunen. Alle Rosen auf den Wangen der Donna Ines erblichen plötlich, ihr Körper schwankte, so daß er die Arme ausstreckte, sie zu stüten; dann warf sie aber auf einmal seine Hände

juruck, stand boch und stark vor ihm da, ein wilder Geist fuhr über ihre zusammengezogenen Augenbrauen hin, die Blicke funkelten, und ihre rechte Hand faßte ben Griff eines kleinen Dolchs, ben sie nach Landessitte im Busen trug. — Wie heißt sie? Wo wohnt die Feindin, die Ver= wünschte, die — -? Da sanken ihre Arme nies ber, alle ihre Züge bekamen die erste Kindlichkeit und Güte zurück, ber Mund zuckte schmerzlich, die Augen flossen in Thränen über, und rasch warf sie ben großen Schleier verhüllend über ihre ganze Gestalt. - Komm, mein lieber, guter Freund! sagte sie milbe mit bebenben Tönen; mich friert im Fegeseuer. Lief steht schon die Sonne, und die Nacht wird schnell heraufkommen, die Racht, die lange, ewige Nacht! — Langsam schritt sie so aus dem Felsengewölbe und ging ohne sich umzusehen den rauhen Pfad hinab der Segend zu, wo ihre Diener warteten. Ris hörte die tiefen Seufzer der Voranschreitenden, und wie ein Fieberkranker, ber ben ersten Schritt vom Sterbelager hinaus in die Luft magte, schwankte er ihr nach, fröstelnd in bem fühlen Meerwinde, zerriffen in seinem Innern, unzufrieben fast mit sich selbst, und doch wie zur Selbstermannung sich immer leise zusprechend: es muß ja so senn! Sute Hima, ich konnte Dich nicht opfern; Du hast nichts als die Hoffnung und mich; dieser bleibt vieles auch ohne mich.

Tugend ohne Prüfung, Tugend ohne Opfer ist keine Tugend: benn ihr mangelt die Erkenntniß und das Leben. Wir glauben nur an bewiesene Tapferkeit; Monnen und Anachoreten könnten sonst als Muster der Augend gepriesen werden. unserm Helben kostete seine Redlichkeit Kampf und Schmerz. Seine blühenden Wangen waren er blichen nach schlassoser Nacht; sein Herz klopste heftiger als im Sturme, als im Gefechte mit bem Seeräuber, ba er die Fregatte mit hergestelltem Mastbaume, geputt wie eine jungfräuliche Brant bes Neptunus unter ihren weißen Segeln und flatternden Fahnen und Wimpeln am Ausgange des Hafens sich schauteln sah. Mit freudigen Eifer arbeiteten seine Gefährten rührig auf der Rhebe, das Nöthige in die Schaluppen und Boote zu förbern; Jebermann drängte sich in geräusch= voller Lebendigkeit; zum ersten Male stand er müßig, gelähmt, erschlafft und starrte mit tobten Augen auf die bekannte, ihm sonst so liebe-Stschäftigkeit.

Bist Du in Krankheit gefallen, mein Junge? fragte Capitain Barenz, der im Staatskleide hersantrat, ihn abzuholen zum Abschiedsbesuche bei dem Gouverneur. Du siehst aus, als that es Dir Noth, vor Verbaastheit die Hängmatte zu suchen. Komm nur mit; das Frühstück hat gesfehlt, ein Släschen Oporto im Schlosse wird Dichkuriren. — Nis antwortete nur durch einen schweren Athemzug, und fast mit Widerwillen folgte

er dem Alten in das Fort und zu bem Prunksale des Portugiesen. Auf bem vergelbten, ausbrucks-losen Gesichte des stolzen Don Henriquez lag densnoch heute eine Wolke, und die Ablernase hielt nicht den Strich des Hochmuths sest, in dem der Christenritter ste sonst zu tragen pslegte. Das ausgetragene Frühmahl war fürstlich, und keiner der holländischen Seeossiciere stand ohne ein Gesschenk von seinem Stuhle auf. Als der Abschied mit Ehrerbietung von der einen Seite, mit des sonderer Peradlassung von der andern genommen war und die Fremden der Saatthür zuschritten, ergriss Don Henriquez Ipsens Hand und führte ihn zurück in ein Seitenkabinet, wo Ines schwarz gekleidet in einem Fenster lehnte.

1

Mein Freund, sagte ber Christritter, so mild wie seine Commandostimme sich nur herabsenken konnte, was Du an meinem Hause gethan, bezahlt kein Sold und kein Gestein aus Brasiliens Demantseldern. Hast Du einen Wunsch, mein Sohn, so sprich ihn aus, und bei Portugals Krone schwöre ich, ihn zu erfüllen.

Donna Ines zitterte augenscheinlich zusammen und warf fragende Feuerblicke auf den Jüngling.

Was könnte ich niedrig Seborener mehr wünsschen, als ich empfing? antwortete der Lieutenant bescheiden und den sinstern Blick zum Boben senstend. Pflicht ist nicht Lohnes werth, und Güte und Lieds gaben mir mehr, als meine Berwegensheit je hätte fordern dürsen. Angras Andenken

wird mir solgen zu beiden Polen und in jeden Erdwinkel, wohin mich des Schicksal verschlägt.

Der Souverneur schien einen Augenblick unents schlossen, bann trat er rasch näher und legte seine dürre Hand auf Ipsend Schulter. — Du bist kein Holländer, sagte er, ich vernahm das aus ded Capitains Munde; es könnte Dir gleich seyn, welcher Macht Du dientest, da Du der Heimath doch entsremdet dist. Mein Bischof ist ein gelehrzter Herr; geh zu ihm; er wird Dich rein waschen von der Ketzerei Eurer Länder; dann bleibe zu Angra; Don Mello gilt genug, so weit Portugals Fahnen wehen, um seinen Schützling hoch zu stelzlen und sest zu machen, und Du sollst einen Psiezer an mir sinden, der den Vater überbietet.

Hohe Gluth stieg auf Jpsens Gesicht; er beugte seine Stirne auf bes Portugiesen Hand. Herr, sagte er halblaut in Rührung, Eure Güte macht mich stolz zum ersten Wale im Leben. Denkt Euch an meine Stelle und sprecht alsdann: würsdet Ihr den Glauben lassen, in dem Eure Elternglücklich waren, von dem Ihr bisher Seligkeit hosstet, nicht um irdisch Gut, denn davon kann hier die Rede nicht senn, würdet Ihr den Glauben lassen um Freupdschaft und Liebe?

Der Portugiese warf einen durchdringenden Blick auf den Jüngling; dann entgegnete er langssamer und ernster noch: wußte ich doch, daß auch die Ketzerei ihre Schwärmer hat. So reise denn glücklich, und wenn Du einmat, was die Heilis

gen verhüten mögen, Noth leibest, verstoßen und verkannt bist, dann denke an die Azoren, denke, daß im atlantischen Ocean eine neue Heismath Dir dlüht, ein Aspl Dir offen steht, so lange Don Mellos Augen sich nicht schlossen. — Eine Rührung schien den stolzen Don bemeistern zu wollen, deren er sich schämte; so entwich er nach einem sesten Handrucke sast flüchtig aus dem Kabinette.

Wie ein verurtheilter Sünder stand Ipsen sestigewurzelt auf der Stelle, wo ihn der Sousverneur verlassen hatte; er wagte die Augen nicht auszuschlagen, wagte kaum zu athmen: denn mit zersleischtem Herzen hatte er den Antheil wohl bemerkt, den Donna Ines durch Sederde und Blick an dem Sespräche genommen. Wie er sortskommen sollte von diesem Plate, wußte er nicht; Donna Ines half ihm dazu. Mit hestigen, uns jungfräulichen Schritten näherte sie sich ihm. Er sühlte ihre warmen Hände auf seinen Schultern; die durch das Nankinkleid brannten, als wollsten sie Feuermale ihm eindrücken.

Harter, herzloser Mensch! rief sie mit schneis benden Tönen. Nichts kann Dich rühren, nichts Deine nordische Eisseele schmelzen. Kalt zerzreißest Du ein Band, das Gott selbst geknüpft hatte in seiner heiligsten Schöpferstunde. Seh denn, scheide auf ewig; prahle unter Deinen rauhen Sessährten damit, daß ein portugiesischer Grand sich herabließ, Dich zu bitten; höhne im Arme Deines

eiskalten Mädchens die Portugiesin, die ihre Sittzsamkeit in Liebe verlor, Dir bot was kein Weih anbeut, und in ewiger Scham von heute an die Sünde ihrer enthüllten Leidenschaft in einem dichzten Schleier büßt, den niemals ein Männerauge durchbringen soll. Der Ariumph darüber sey Dir Lohn für Deine Wohlthat; Du bist unmenschlich genug, solchen Lohn für den höchsten zu halten.—Stürmisch wollte sie das Zimmer verlassen, da flüsterte der Jüngling in schmerzlicher Verwirrung: Nein! Vein! Sott des Himmels, habe ich denn solche Beschimpfung verdient?

Ines Fuß stand gefesselt; wie burch ein Bauberwort gewandelt, wandte fie sich um zu ihm. Mein! rief sie außer sich, Ris, Du bist ein ebler, ein göttlicher Mensch! Groß und liebenswerth bift Du in Deiner Strenge und Härte. Lieben werbe ich Dich, lieben, wenn Du auch Unheil über mein Haupt heraufführtest und mein Leben in der Blüs the zerknicktest. Des muß etwas Höheres geben als die Befriedigung der Leidenschaft, als den Mausch ber Sinne! In diesem Augenblick ahne ich's, und werbe es nun ewig fühlen in Ent sagung. — So umschlang sie ihn mit der ausges lassensten Heftigkeit; er fühlte eine Secunde lang ihren hochwallenden Busen an seiner Brust, fühlte ihre warmen, füßen Lippen an seinem Munde. Sep glücklich! stammelte sie, und war verschwunden.

Wie Nis aus dem Kasteel, wie er an Bord bes Kranichs gekommen war, wußte er nicht. Im

hintersten Winkel der Kajüte erweckte ihn des Cas pitains Barenz Stimme, als sie schon längst auf offener See trieben und ein frischer Südwest die Segel aufblies.

Ist es ernst mit Deiner Krankheit? fragte besorgt der Alte. Du siehst flau, und ich muß den Schiffsdoctor herabkommen lassen.

Laßt mich nur, Bater, antwortete Ris. Die Luft auf den heißen Klippen und die träge Schwels gerei hat mir den Kopf beladen; einige Aage im Meere, und ich werde der Alte senn.

Sut denn, entgegnete der Capitain. Die Katholikin mag Dir warm gemacht haben. Ich merkte so etwas, und der stolze Herr fragte nicht umsonst so genau nach Dir. Du bist auch da des standen wie ein Ehrenmann: denn unter die mönschischen Frahen taugt solch ein ehrlich Gemüth nimmer recht. Vielleicht giebt es anderswo Erssah, denn der alte Martin hat auch sein Herz an der rechten Stelle. — Er rief dann hinauf zum Deck, und ein Matrose brachte eine seine Kiste von Zedernholz herunter, an welcher der Mann schwer zu tragen schien. Das da ist sür Dich, sagte Herr Barenz. Der Souverneur hat es nachsgeschickt mit dem Lootsenboote, das uns durch die Bänke sührte.

Deffnet nur, Bater! entgegnete Ris stumpf= sinnia.

Der Alte nahm den Schlüssel aus der ver= fiegelten Abresse und öffnete das Käsichen. Blitz and Sturmt rief er. Das ist keine bose Mitgist. Eine wohlgeputte Gesellschaft von blanken Regaslen und doppelten Goldkronen, alle wie eben unster dem Münzbengel herausgenommen. Und sieh da! oben barauf ein rothes Schmuckfutteral voll blenbender Steine aus Brasiliens Minen. Eine seine Hand hat die Inschrift gezeichnet: sür die holde Braut des edeln Nts Ipsen, am Hochzeitstage zu tragen. — Run undankbar sind diese Katholischen nicht gewesen, und ich gratulire, denn Du kannst derlei brauchen unter den amsters damer Großmäulern.

Verwahrt's! stürmte Nis hervor aus der vollen Brust; ich mag es nicht sehen, denn Thrä= nen und Herzblut kleben daran. — So stürzte er hinaus auf das Verbeck, klomm den Mast hinauf und warf sich in den höchsten Korb, wo ihn keine Menschenstimme erreichte und stören konnke in dem wilden Schmerze, der ihn ergriffen.

Ein närrischer Junge! murmelte der Seescapitain vor sich hin. Ist er doch überall anders wie die übrigen Menschenkinder. Blut und Thräsnen? Wie meint er das? Nun ja, es mag viel Beutegut drunter seyn, und die Sklaven, welche in der Bergnacht arbeiten, mögen dabei nicht geslacht haben. Aber das drückt doch sein Sewissen nicht. Er hat's redlich verdient, als er den Morsgan niederschlug.

Ohne Unfälle und vom Wetter begunstigt, vollendete die Flotille ihre Heimreise und wurde mit dem Jubel ihrer Landsleute empfangen, de schon eine Woche vorher eine Jacht, welche bei dem Angriffe der Flibustier, mißtrauend dem Schute bes Kranichs, allein die Flucht ergriffen, im Hafen angekommen war und den Verlust ber Ostindienfahrer durch Sturm und Seeräuber ver= kündet hatte. Der Capitain Barenz übergab seis nem Oberlieutenant Spfen, benn biesen Dienst hatte er provisorisch vertreten, seit im Kampfe bei den Azoren mehrere Officiere erschoffen wor= ben, das Commando und landete in der Scha= luppe, begleitet von Bottemar, bem seine Kennt= niffe bereits in der Marine ebenfalls zum Officier geholfen. Nachdem der alte Seeheld sich mit sei= ner Familie geherzt, war sein erster Gang zu ber Admiralität, Bericht von seiner Reise und ben Abenteuern berselben abzustatten; daß darin die Berdienste des jungen Ipsen besonders gepriesen wurden, war natürlich: denn jeder Pensch ist stolz auf sein Werk, und Martin Barenz konnte sich füglich rühmen, der holländischen Seemacht diesen hoffnungsvollen Seemann zugeführt und er= zogen zu haben.

Nis hielt indeß auf seinem einsamen Schiffe Abrechnung mit seinem Herzen. Anfangs wollte das verführerische Wild der Donna Ines gar nicht von dem Plätzchen weichen, wo es sich eingenistet hatte. Der Ehrzeiz machte dem Herzen bittere

Borwürfe über weggestoßenes Sluck und muthwillige Spielerei mit dem lächelnden Schicksale, das so leicht die Laune wechselt. Wenn das Mädchen zu Bombel ihm nun untreu geworden, wenn es vielleicht längst einen reichen Bauerssohn gefreit, beren mehrere um sie geworben, wenn es gar längst tobt neben der Mutter schlief den ewis gen Schlummer? — Da war es ihm in der Sternennacht, die er auf dem Hinterbeck zubrachte, als wenn auf dem leichten Gilbergewölf, bas von Norden herflog, Himas liebliche Sestalt herschwebte in all ihrer Frische und Schönheit und Unschuld. Vorwurssvoll schien ihr Blauauge auf ihn herab zu blicken, als wollte es fragen: kannst Du zweifeln an mir? Hat die sterbende Mutter nicht unfern Schwur gehört und gesegnet? Auch. den im Meere Versunkenen würde ich im jungfräulichen Schmerz beweinen, bis mich der Tod mit ihm vermählte. —

Portugiesin gegen solch ein rührendes Liebesbild? Was galt die kecke, schleierlose Sluth der hohen Opnna neben der verschämten, von Unschuld gesschmückten Areue des Kindes der Natur? Was die heftige, rachsüchtige, abergläubige Südländerin neben der Aochter seines Baterlandes, fromm, sest und milde zugleich wie das Land, das sie gebar? — Einig mit sich selbst, gereinigt von der Sünde des Wankelmuths, der in seiner Lage vielleicht zu vergeben war, wieder der einstige muthvolle und

entschlossene Mann fand, ihn das Frühroth; und wie mit dem Strich der Hand Ris den Nebelthau von der Stirn und aus den Locken streiste, verzwischte er auch das Sedächtnis der Abenteuer auf den vulkanischen Inseln, daß sie nur noch in seizner Erinnerung stehen blieben wie Aräume, mit denen eine Fiedernacht den Kranken gequätt.

Auch er wurde jest in die große Stadt bestusen und der Admiralität vorgesührt. Die hochs mögenden Herrn beschenkten ihn mit einer goldenen Shrenkette, und da sein Examen ihre Exwartung überbot, gaben ihm die Seneralstaaten sosort das Commando eines eigenen Schisses; "die Jungfrau von Dort" wurde ihm anvertraut, und wie die Liebe abergläubisch ist, sah er in dem Namen seisnes stattlichen Fahrzeugs den Wink des Schicksals, der ihn zum Vertrauen aufries.

Doch in seines Pflegevaters Hause sollte er einen neuen Kampf bestehen. Die niedliche Alida empfing den Retter des geliedten Vaters mit mehr als gewöhnlichem Dankgefühle. In seine Arme warf sich vor den Augen der Eltern das vollkommen ausgeblühte Wesen, und ihre Küsse waren übersschwesterlich. Ihr habt Wort gehalten, Ris! rief sie. Ihr lieder, guter Mensch! Ohne Euch hätzten sie den Vater längst versenket in die kalte, tiese Wassersluth. O das wird Alida Euch nie vergessen, und nach den Beiden da seyd Ihr Alisda's Liedstes geworden auf Erden.

Lief in den Spiegel der hellen Augen Mickte

Mis und sah hindurch in die reine Kindesseele, wie man im Gubmeere bei Winbstille bis auf ben tiefsten Grund schauen kann, und bas eble rothe Korall, den bunten Nautilus und die schneeweiße Argo brunten zu erkennen vermag. Aber zugleich bemerkte er auch die finstere Wolke, die sich auf des schlanken Bottemars Antlitz legte, der mit ihm eingetreten war und an der Thür Zeuge des warmen Empfanges fenn' mußte. Mit brüberlicher Wärme begegnete er der überschwenglichen Anhäng= lichkeit der jungen Holländerin; seine Besonnenheit führte die junge Dirne zurück in die Schranken der Sitte, aber ihm entging ebenfalls dabei die Spur von Schmerz nicht, welche sein Kaltsinn ben Zus gen des Kinderköpfchens zum ersten Male im fröhlichen Leben aufdrückte. Eine interessante Beobachtung bot bem Psychologen die Weise dar, mit welcher Aliba bei bem Willkommensseste, bem alle Berwandte der Familie Barenz beiwohnten, ihre Erkenntlichkeit gegen den Schutzengel bes 2004 ters an ben Tag zu legen suchte; wie sie es ein= zurichten wußte, daß er trot ben alten Gebräuchen vor hochweisen Bettern ben Ehrenplat bekam; wie fie ben Gessel ihm gerade gegenüber für sich zu gewinnen wußte, wie sie verstohlen die Diener ans wies, ihm bas schönste Stud ber kostbaren Anas nas, die schönste Hälfte des feltenen Fisches zuzus tragen; wie sie am Schlusse ber Tafel, wo sie mit der Harfe einen fröhlichen Rundgesang begleitete und vorsang, an ihn nur die Worte der Freude und des Willkommens apostrophirte und dann besorgt auf den Vater schauete, und ihm in das Ohr flüsterte: Lieb Väterchen, Ou warest aber auch mit gemeint.

Der Alte verstand der Tochter Herz, und vom seurigen Teresweine erhitt, nahm der gerade Mann sogleich die Zeit wahr, und in den hohen Tarusgängen des Gartens, die, von der Scheere gezwungen, wunderbare Thiere und Phantasiegesstatten darstellten, enterte er nach aufgehobener Tasel den Jüngling, der die Einsamkeit gesucht hatte, und begann als ein ächter Seeheld ohne Vorrede die Hauptattaque.

Herr Commandant, sprach er gravitätisch, Ihr wurdet nun selbständig; die Jungfrau mit ihren blanken Kanonen wird Euch gehorchen, und von heute an send Ihr eine Mespectsperson und mir ein wackerer Kamerad geworden. Darf Euer alter Lehrer Euch noch einen Rath geben und eine Bitte darüber an Euch wagen, gestrenger Herr?

Selbst als Scherz ist bas Wort bitter, Baster, antwortete Ris stutend. Sollte mein unverstientes Slück mich des traulichen Du von Euch berauben, bei dem Himmel, dann wollte ich lieber zum Matrosenkittel zurückkehren, als mit Soldkette und Ehrenkleide prunken.

Zum Teufel, fluchte der Alte, sen nur nicht so desperat und hitzig und nimm die Freudensals ven nicht für scharfe Lage. Wer kann stolzer auf

Dich sehen als Martin Barenz, wer Dich lieber haben? Eine ausgenommen, und davon soll eben die Rede seyn. Sieh, Ris, Du hast jett Dein erstes Anker an der Goldküste ausgeworsen: denn wen die Hochmögenden einmal so in das Auge gesaßt haben wie Dich, dem ist leicht sein Hosroskop zu stellen und sein Cours zu berechnen. Man wird Dich gebrauchen, Dich hinausschicken in alle Meere, Dich hinstellen, wo es am kislichssten hergeht, und wo man einen Kerl von derzbem Schrot bedarf, der dreißig geladenen Brumsmern ohne Blinken in die eisernen Rachen sieht.

Das soll man auch, fiel Ris rasch ein, und ich denke, Ihr sollet nimmer mit Eurer Empsehstung Unehre ernten.

Du bist ein Feuerkopf; suhr Herr Barenz sort, Du wirst wagen überall und im Wagestück Dich verderben; darum muß Dein Schiff Ballast haben, daß es nicht zu leicht über die See steugt, sondern hübsch bedächtig und langsam segelt, und ein Stoß aus dem Windloche es nicht so leicht auf die Seite legt. Hat der Seemann etwas Liebes daheim, so schont er sich und sein Fahrzzeug, denkt an die Küste hinter ihm, verthut nicht stott sein Prisengeld, geht nicht in wilden Ses lüsten der fremden Städte zu Grunde, und wird dem Baterlande erst dadurch ein wahrhaft tüchtis ger Diener, weil das Baterland sein bestes Kapistal verwahrt und ihm die Zinsen zahlt, wenn er von der Reise kommt.

Was meinet Ihr bemit? fragte Ipsen gesspannt; ben Euer Schuß brennt lange vor. Sollst hören, mein Junge! lächelte Warenz

treuherzig. Die Katholische hast Du verschmäht, ich weiß es recht gut, und es taugte auch bas vornehme, sremde Blut nicht zu Deiner Schlichts heit und Deinem Geradsinn. Wer ich weiß eine andere Hausfrau für Dich, die daheim zusammen hält, was Du braußen erwirbst, die Dich fesselt an die feste Erde, auf die wir doch einmal gehös ren, wenn uns ber Seebienft auch gleichfam zu den Amphibien, Schildfröten und Krokobillen rans girt. Wen könnte ich lieber ganz Sohn nennen, wem mein Hab und Sut lieber zuwenden als Dir ? Darum - - thu mir ben Gefallen, Ris, und beirathe stracks mein Töchterchen, meine Aliba, benn daß sie Dich mag, hätte ein Einäugiger sehen tonnen. — Betroffen fand Nis eine Minute, bann umfaßte er ben Alten mit ernfter Beftigkeit und brückte ben Taumelnben mit Inbrunft an sein Herz.

Capitain, sagte er herzlich, Euer Wort ehret mich höher als die Kürden, welche die Staaten mir schenkten. Es ist ein Dank, den Ihr mir so eben gabet, wie ihn der Himmel nur Ausers wählten giebt: aber — o fraget nicht weiter! Ich kann nicht heirathen, weder die Donna noch Euer liedes Mädchen, weder Katholikin noch Otaz heiterin. Dürste ich, so würde ich mein Slück darin suchen, selbst ohne Liede Eure gute Aliba

glücklich zu machen, und ich wäre Mann bazu in Areue und Redlichkeit.

Nicht heirathen? murrte der Alte erstaunt, und sein Sesicht wurde so lang und weiß wie ein niedergelassenes Segel, und seine Perücke brehete sich von einem Ohr zum andern. Dir fehlt doch nichts dazu. Ober gar schon verplempert? Habe doch nichts davon gemerkt zu Batavia ober in der Capstadt. — Hm! Recht ist mir's nicht, setzte er dann sich bestinnend hinzu, und es verdirbt mir so einen Hauptplan für meine Invalidenzeit, die baldigst angehen wird. Zeboch Du bist ein ächter Geemann geworben, ber immer weiß, was er will, und keines Vormundes bedarf. Es bleibt barum beim Alten unter uns. Bergiß was ich gebeten und komm zurück zur Flaschenbatterie, benn ich fühle, ich muß noch einen Wogel abschießen, damit ich Muth bekomme, zwei Augen zu trocknen, die wohl ein Weilchen Regenwetter behalten werden. - In sich brummend wandte sich ber Greis in einen Seitengang, und Nis faltete seine Banbe in einander; und saß in tiefen Gedanken dem vä= terlichen Freunde nach, dessen Liebe ihn so hoch erhob, und dem er vielleicht den schönsten Wunsch feines Alters so eben im grünenben Reime zerknickt hatte.

Da stürzte hinter der Taxuswand ein anderer Freund hervor mit rothen Wangen und schwimsmenden Augen und verzückten Gesichtszügen, und umhalsete ihn mit Wahnsinnsgluth mehrere Wale

in seltsamer Sprachlosigkeit. Es war Bottemar. Freund, rief er dann, als er Athem gewonnen; Du rettest mich und meine Seele zum zweiten Male vom Berberben. O vergib, daß ich horchte; ich merkte am Sesichte des Capitains seine Abssicht, und mußte sofort mein Schicksal kennen. Nach Java wäre ich zurückgesegelt und hätte nie wieder Europas Küste gesehen.

Ich verstehe Dich nicht, antwortete Nis, und auch Dir mag der Xeres den Kopf ein wenig schwerer gemacht haben.

Daß Du mich nicht verstehst, erwiderte Botstemar seurig, das ist eben mein Slück, obgleich ich nicht begreise, wie ein solcher Flammengeist eiskalt sehn kann wie eine Robbe, wenn eine Alida ihm lächelt.

Aha! versette Nis. Bläset der Wind daher? Sitet da die Schaluppe auf der Sanddüne? Slück zu! Run ich werde Dir nicht schaden, sondern dugsiren helsen mit Eiser.

Und ich haßte Dich wirklich einige Minuten lang, neidete, verwünschte Deinen Slücksstern! siel Bottemar ein. Wie konnte ich das? O verzeihe mir! Sah ich doch Dein Handeln, seit Du mich damals frei machtest, sah ich doch, daß alles was Du thatest, nur für Andere war. Wann wirst Du einmal ansangen für Dich selbst zu wirken und Dir selbst einen Preis zu gewinnen?

Nis deutete mit der Mechten himmelan; der da weiß die Zeit! sagte er seierlich. Aber wenn ste kommt einmak, dei dieser Sonne, dann sollst der Du Theil haben an der Freude und sollst der Herold werden, der meinem Glückszuge vorensschreitet.

Die Ordre der Admiralität rangirte bald darauf, die Jungfrau von Dort" zu einer Escadre, die einige hundert Ostindiensahrer behecken sollte, und das kam dem Commandant Ipsen sehr gelegen. Sein Seist bedurfte Zerstreuung in nühlicher Thätigkeit, und Alidas, trübe Augen, ihr scheues Benehmen gegen ihn riß alte Wunden in seinem herzen wieder blutig. Er sprach noch mit dem braven Seecapitain Barenz über Bottemars Wünsche, und der Alte schien nicht abgeneigt, denn auch dieser hatte sich durch Kenntnisse und Muth von unten herauf gearbeitet, wie der Capitain einst selbst gethan. Die Jungfrau lichtete die Anker; Jungsfrauenthränen flossenihr nach in das hohe Meer. ——

Wir müssen jett den Zeitraum mehrerer Jahre überspringen, weil es unsere Absicht nicht seyn kann, die Chronik der niederländischen Seekriege auszuschreiben. Nur was unmittelbar unsern Helden angeht, haben wir im Auszuge zu derichten. Die Escadre, mit welcher Ris segelte, fand auf den oftindischen Inseln große Unruhe. Mit den Wassen in der Hand waren die eingehorenen Fürsten ausgestanden, um das Joch der fremden Abendsen ausgestanden, um das Joch der fremden Abends

länder abzuschütteln; und der Seneralstatthalter zu Batavia bot alle ihm mögliche Sewalt auf, sein Regiment vor Schaden zu bewahren, daher ihm die-Seemacht aus Europa als sehr willkommen erschien. Der König von Makassar, Paducca Siri Sultan, war die Seele des Aufstandes, und sein Sohn Erain Biren hatte an der Spite der tapfern Makaffaren bereits bes Schabens genug gethan, die Niederlassungen zerstört, die Holländer als Sklaven in das innere Land geschleppt, die Be= wassneten grausam niedergemetelt. Ein Feldzug auf Telebes wurde ohne Ausschub begonnen, und hier war es, wo Ipsen seine angeborenen und erworbenen Fähigkeiten im schönsten Lichte geltend machte. Zeder Bericht des Admirals Speelmann trug des jungen Mannes Namen obenan; hier hatte er dem Feinde einige Dutend seiner Prau= wen in den Srund gebohrt oder genommen; da hatte er sein Fort auf Glisson ruinirt, in der Haupt= schlacht am Holze Batta = Batta selbst die Lan= dungstruppen commandirt, und die neuerzwungene Unterwerfung der indischen Könige war besonders durch des jungen Helden Unterstützung und um= sichtige Benutung jeder Siegesgelegenheit gelun= gen. Die oftindische Compagnie und die Staaten selbst bezeigten sich nicht undankbar für solche Dienste. — Bald nachher brach der Seekrieg mit England und Frankreich aus. Unter den berühmtesten der niederländischen Admiräle focht Nis auch diesen schweren Kampf mit durch; hielt bie wichtigsen Posten in mancher heißen Schlacht besetht, und mit Ehre besetht, stieg von Stuse zu Stuse, führte in der letten Action im Kanal als Schoot by Nacht sein Siedzigkandnenschiff, genannt das Einhorn, gegen die Bictory vom rothen Geschwader, brachte ihre Flagge zum Streichen und kehrte, als der Friede geschlossen, als Viceadmiral auf dem Elephanten nach Holland zurück.

Der alte Martin Barenz war der Erste, der seinen Zögling auf dem Festen begrüßte, mit wahrs haft väterlicher Freude in die Arme schloß und nicht aushören konnte mit kindischem Bergnügen den stattlichen, ausgebildeten Wann in seiner ehrenvollen Unisorm rundum zu beschauen.

Ihr habt einen guten, festen Frieden ersochten, sprach der Alte dann, und wir wollen ihn zusammen genießen. Aber wo und wie? Wirst Du Dir jett endlich ein sestes Nest dauen? denn daß Du es gründen kannst auf Goldbarren, tapezieren mit Caschemir=Shawls und decken mit Zimmtrinde, weiß ich vom Schatmeister der Abmiralität. Und das Hühnchen hinein darsst Du Dir aussuchen in den ältesten Schlösern Hollands.

Ihr sollt mein Baumeister werden, antwortete Ris freundlich. Habt Ihr doch alles gegründet, was sestscht in meinem Leben; sollet nun auch den Wimpel steden auf das Orlogschiff meines Glücks, zu dem Ihr den Kiel legtet; dazu auch in den tiessten Raum meines Herzens schauen und endlich ersahten, warum ich das einzige Mal in

meinem Leben ben Water franken, ihm seinen bes sten Wunsch versagen mußte, wenn ich es auch mit Wehmuth that. — In bes Seecapitains Hände legte er Bollmacht und Wechsel, und nach dem Gravenhaag reisete der Alte, ein Haus zu kaufen und einzurichten, so stattlich, wie es dort nur zu erhandeln wäre. Ein zweites Geschäft machte Jps sen alsbann mit seinem Bottemar ab. Hauptmann, sprach er, ich versprach Dir einst, Dich zum Herold meines Glückstages zu machen. So sen jett die Schwalbe, welche mir den Frühling bringt. Eine wohleingerichtete Jacht liegt bereit. Schiffe Dich ein darauf mit einem halben Dutend wackerer Bes gleiter; segele gen Norden durch das deutsche Meer, steuere durch die westlichen Sandbanke Südjütlands, und lande in dem schleswigschen Meerbusen, wo Du die Thürme ber Stadt Tundern erblickst. Auf ber Halbinsel, wo man friesisch spricht und die Hord= bulher genannt ift, suche ein Mädchen, welches den Ramen dieser Adresse trägt; begrüße die Jungfrau als meine Braut, gieb ihr diesen Brief und führe sie her in Deines Freundes Arme.

Das war also Dein Geheimniß? das machte Deine Laune so essigsauer und mischte Wermuth in jeden Festtrank, der Dir geboten wurde? fragte Bottemar. Und kein Vertrauen öffnete den versfiegelten Mund, wenn wir dei Windstillen vom Deck in den grünen Meeresspiegel sahen und den Lanz der Delphine betrachteten? Du bist ein gar eltener Mensch! Mir ware das Herz zersprungen,

hätte ich nicht reben dürsen von dem Mädchen. meiner Seele; und ob ich so lange Jahre hindurch ihr treu geblieben, ist ebenfalls eine Frage ohne Antwort. Wahrlich, das gewohnte Du der Brüsderschaft wird mir schwer zu Dir, und ein drückens der Respect saßt mich Dir gegenüber, seit Du das Räthsel Deines Srames ausgelöset.

Allein getragen habe ich fast alles, was schwer war in meinem Leben, entgegnete der Biceadmiral sinnend; ich hielt dafür, das passe dem Manne. Der Liebe göttliches Seheimniß schien mir so heislig, daß das Wort davon mir Besteckung däuchte und Frevel. Sie alkein, meine Hima, half mir einst eine schwere Lebensstunde tragen, aber dasür soll sie auch alles theilen, was das Schicksal mir gewährte, wenn — sie noch lebt.

Und bas weißt Du nicht einmal? staunte Botstemar.

Eile! eile! fiel der Viceadmiral ihm ergriffen in das Wort. Sie muß noch leben: denn sonst wäre all' mein Ruhm und Slanz ein Hohn des Himmels, ein Spott meiner, und so hämisch sind die Unsichtbaren nicht.

Hauptmann Bottemar strebte seinem Auftrage Ehre zu machen. Die nettesten seiner Kamergden lud er zu der Lustreise ein, bei der des Admirals Börse für jede Bequemlichkeit gesorgt hatte. Das

elegant gebaute Jachtschiff flog vor dem Winde um die westlichen Küsten, sah bald das Dänenland und landete: im fremden Hasen. Der Edelhof zu Bombel wurde erkundet, und Bottemar an der Spitze seiner Gefährten in ihren besten Unisormen trat den Gesandtschaftmarsch dahin an.

Der junge Ebelmann, welcher nach bes vorigen. Besthers Tobe, als nächster Better die Belehnung bekommen, sann umsonst, sich eines Fräuleins hima Gottinga zu erinnern, bas vormals auf bem Schlosse gewohnt haben könne und bessen Namen die Aufschrift des Briefes trug. Da trat ein eis= grauer Ochsenknecht hinzu und sagte respectvoll: Mit Verlaub, meine fremden Herren, ich biene bes reits dreißig Jahre zu Bombel und habe nie ein Edelfräulein bes Ramens sich in den großen Gäs len verlustiren gesehen; aber vor ein zehner Jah= ren hiente eine brave Magd bei dem seligen Herrn, welche Hima gerufen wurde, ein frommes, hüb= sches Dirnlein, und die ist nach Emerlest gezogen mit dem kleinen Vermächtnisse, welches ihr des gnäbigen Herrn Testament auswarf, und soll dort Wirthschafterin senn auf dem Herrenhose. — Die holländischen Officiere sahen sich unter einander perwundert an; der junge dänische Ebelmann lä= delte, bot aber mit nordischer Sastlichkeit Pferbe und Wagen dar, die Fremden zu dem Orte ihrer Bestimmung zu führen, ein Anerbieten, welches mit Dank angenommen wurde.

3u Emerlest auf dem Herrenhofe saß, von der

Abendsonne beschienen, ein stilles Frauenbild unter dem Schatten ber Linde und klöppelte emsig an ihrem Tische seine Spiten der Art, wodurch die Stadt Aundern berühmt ist im Dänenlande. Sie sang dazu ein leises Lied, das wie eine isländische Grabmelodie klang, mit einer melodisch weichen, höchst angenehmen Stimme. Schlank war ihr Leib gleich der Fichte am Seegestade, bas Augenpaar groß und hell wie der Abendhimmel über dem Meere; aber die Jugendfrische schien von der Zeit verwischt durch einen Kummer, ber von innen zehrte wie der Schmerz um Unersetzliches, und schwarze Arauertracht machte die blasse Wange blässer noch und den marmorweißen Arm noch weißer. Mit Erstaunen sah sie die fremden Officiere in den weis Ben Uniformen in das Hofthor schreiten, und eine alte Erinnerung schien Furcht in ihr zu wecken: benn sie stand schnell auf, warf die Klöppel burch einander und drehte sich so rasch dem Hause zu, daß die langen und reichen Haarslechten über die schlanken Schultern hinabrollten. Bottemar stand geschwindfüßig neben ihr, grüßte freundlich und sprach: Berehrte Frau, könnet Ihr uns nicht Nachricht geben, wo wir eine Jungfrau finden, bie sich Hima Goffinga nennt und hier zu Emerlest wohnen 1011?

Mit steigendem Erstaunen verweilte die Anges redete und sagte bescheiden: Ihr thut mir zu viele Ehre; keine Hausfrau din ich, nur die Schlüssel= magd vom Hofe; aber Hima bin ich getauft und Christ Gottinga hieß mein Bater.

Sie ist gesunden! jubelte Bottemar, und er und seine Gesährten stellten sich in militairische Ordnung, zogen die Federhüte ab und neigten sich tief vor der erröthenden Jungfrau. Fräulein Hima, begann der Hauptmann seierlich seinen Spruch, wir kommen sernher über das Weer als Abges sandte zu Euch. Der Herr Viceadmiral im Dienste der vereinigten Niederlande sendet und zu Euch mit Gruß und Vitte, und so Ihr eingedenk wäret Eures gegebenen Wortes, so sollen wir Euch ges leiten zu ihm nach der berühmten Stadt Gravens haag als seine ehrsame Braut, wo er indessen alles bereiten wird, Euch zu empfangen als sein liedes Ehgemahl.

Erschrocken, stußig, schwankenden Leibes und erschütterter Seele sah Hima einen Augenblick die Säste an. Spottet Ihr Herrn? fragte sie mit, besbender Stimme. Doch nein, verzeihet! Ihr habt nicht solch spaßiges Ansehen. Aber ich hörte wohl unrecht? Wer schickte Euch zu einer armen, verslassenen Magd?

Ris Ipsen heißt unser verehrter Abmirak, und hier ist zur Beglaubigung sein Brief an Euch, antwortete Bottemar.

Er lebt! rief Hima mit einem seelenvollen Blick zum Himmel; aber zugleich wurde sie wies der todesbleich und mußte sich anhalten am Pseister der Pforter Mit der Linken wehrte sie den

Dargebotenen Brief zurück und mit zitternber Stimme sagte sie: Leset Ihr, Ihr Gesandter des Himmels in Menschengestalt, leset Ihr, mein Auge deckt ein Flor, und die Freude, welche es mir in: nen so hell macht, dunkelt mir die ganze Welt, die schon lange mir trüb und freudenleer geworden.

Bottemar verneigte sich besahend, brach das große Siegel, dessen Wappen eine Furka und einen Kranich in sich trug, und sas mit sauter Stimme den lakonischen Inhalt des Schreibens:

Meine Hima, — also lautete das Blatt, — wenn Du noch so gesinnet dist, wie Du es einstens warest, so komm zu mir nach dem Hakg und werde meine liebe Frau. Ich din jett holländischer Absmiral, doch immer noch Ris Ipsen, Dein stets gestreuer Bräutigam.

Rur einzelne Laute ber Freude konnte Hima hervordringen, ihr ganzes Wesen schien im Auszuhr, sie riß den Brief an sich, bedeckte ihn mit Küssen, begoß ihn mit Thränen, und die harten Kriegsleute standen gerührt vor dem Bilde einer frommen Freude und einer unbesteckten Liebe.

Wo ist das Schiff? rief sie dann in seliger Trunkenheit. Admiral? Nicht wahr, der bat zu besehlen über viele? Und ich din seine Braut! So besehle ich, legt die Ruber aus: denn zur Stunde müssen wir hinüdersahren. Ach! ich glaubte ihn längst todt unter den Menschen, den bösen, früh ermordet oder im fremden Krankenhause ges korben, weil ich so gar nichts von ihm hörte. Und nun hat er Wort gehalten und gebenkt ber armen Magd im hohen Stande. O Du guter, lieber Mensch, wie es keinen mehr giebt auf Erden.

Einen getreuern wenigstens unter den Mänsnern zu finden möchte schwer seyn, fiel Bottemar ein, und ich setze an die Wette barauf mein Porteéspie und meinen Ringkragen. Und Gott segne die Areue, denn wo sie weilet, breitet sie Mück aus über die Menschen und löset die Unwetter auf in Himmelsthau; auch ich habe das durch ihn ersfahren.

Die Abreise der Glücklichen ward schon auf den folgenden Tag sestgesetzt; ihr Kösserchen war dald gepackt, und die Theilnahme, welche die Herrschaft zu Emerlest bei ihrem unverhossten Slücke und ihrem Verluste verschiedenartig, doch gleich belozbend, zu erkennen gab, heurkundete den Werth der braven Schleswigerin vor den Hollündern. Mit Ehrerdietung sührten sie die intmer noch wie im Traume wandelnde in die Jacht, wo alles zu ihrem Dienste aufgeboten wurde; und keine Königszbraut kann mit höherem Triumphe eingeholt werzden, als der war, mit dem Bottemar die Geliebte seines Erretters und edeln Freundes durch das beutsche Meer der nordischen Heimath entsührte.

Aber immer beklommener wurde die Brust der Jungfrau, immer höher ihr Herzschlag mit jeder Stunde, welche das leichte Schiff auf der blitzen= den Wasserstraße zurücktegte. Jetzt suhren sie in die Rhede und in den niederländischen Hasen ein;

maiestätische Seepaläste umringten sie; Leben und Tumult umgab. die Jacht; Bote schoffen an ihnen bin mit singenden Matrofen; unter Jubelgeschra lud man dort die Schäte eines Ostindiensahrer aus, und vom Deck bes koloffelen Glephanten begrüßte mit einem bonnernden Hurrah bie Mann= schaft bas bekannte Jachtschiff bes verehrten Abmis rals. In einer grünbemalten Barke ruberten sechs neugekleibete Matrosen bann die Braut burch bie breiten Kanäle in Die Stadt hinein, und vor einem stattlichen Hause, bessen Portal und Borhalle mit den schönsten Blumen der harlemer Gärten ge schmückt wie ein Tempel ber Flora glänzte, empfing sie der alte Capitain Barenz und umhalsete sie heralich. — Dem Bater vom Hause muffet Ihr schon einen Kuß erlauben, liebes Fräulein aus ber Fremde, sagte er bazu, habe ich doch die Hochzeit ausgerichtet und barum ein Recht barauf. Und, sette er scherzhaft dränend hinzu, send Ihr mir boch auch ein Ersatgelb schuldig, weil Ihr meiner Aliba die reichste Prise dicht vor dem Schuffe weg gekapert. Aber seitdem ich in diese großen blaum Augen gesehen, nimmt's mich nicht Bunder mehr! Unter solcher Prinzen = Flagge feuert's sich treu und sicher an den verführerischen Küsten der Bor barei herum.

Hima verstand den Scherz des Greises nicht; ihre Phantasie war mit andern Bildern beschäftigt, und willenlos ließ sie sich von ihm und dem Haupt manne die breite Stiege hinaussühren dis zu der

Flügelpforte des Prunkfaales, welche auffliegend ihr den Viceadmiral in Mitten einer geputten Ge= sellschaft beiberlei Geschlechtes zeigte. Stattlich stand der hochgewachsene Nis Jysen da im vollen Staate seines Standes. Die feine Seeuniform, auf ben Schultern und an ben bauschigen Aermeln reich mit Golbe gestickt, gab ihm bas Ansehen ei= nes Fürsten; am breiten, von ebeln Metallen über= labenen. Banbelier' hing bas gewaltige Schwert, und auf bem gescheitelten; lang und bick herabwal= lenden Blondhaare thronte der breitränderige Ka=. storhut mit dem flatternden Straußfederbusche, den eine Schleife von edeln Smaragben und glühenden hnacinthen festhielt. Des Mannes Augen funkel= ten in Freude und Liebesgluth; Hima stand za= gend, wie geblendet von seinem Anblicke, und ver= neigte sich tief vor ihm. Er aber schritt auf sie zu, riß sie in seine Arme und an sein Herz mit ber alten Liebesgluth, und unter seinen Liebkosungen ergriff fie die Besinnungslosigkeit bes Entzückens, aus der seine Zärtlichkeit sie wiederum erweckte:

D bist Du es benn? fragte sie hundert Male. Bist Du berselbe Ris, ber am Lage bes Schreckens auf bem Hengste bes alten Herrn von dem bom= belschen Hofe sprengte? Bist Du mein Ris, ber gute, wilde Ris, den ich so lieb hatte immer, und der mich so lieb hatte, als ich eine Magd war in der Heimath?

Bin es! antwortete Ris mit Würde und In= nigkeit zugleich. Bin vom Anechte ein Herr ge= worden, und will Dich nun zur Herrin machen in meinem Reiche: benn fromme Areue ist Könis gin überall, mag sie eine Goldkrone tragen ober die Haube ber Hirtin. Hier meine Braut, Ihr werthen Damen und Herren, Hima Golkinga, meis ne Landsmännin und morgen Abmiralin Ipsen.

Die Glückwünsche der Sesekschaft erschallten rund um, nur ein paar Augen blieben trübe und ein paar Lippen stumm unter den Gästen. Alida trauerte im neu gefrischten Leide. Hima aber lag in der Seligkeit des höchsten Erdenglücks an des Geliebten Brust wie ein Unschuldskind am Busen der Mutter, dem Borne aller seiner Lust, ohne Sehnsucht und in der stillen Wollust des Besitzes alles Sewünschten.

Am Bord des Elephanten wurde die Hochzeit des Seehelden gebührend geseiert. Musst tönte von den Galerien ringsum; Laubgewinde und Blüthenkränze umschlangen die Raaen und Masten und Sesimse; in streng gehaltenen Pausen salutirten einzelne Kanonenschüsse, und Wimpel und Jahnen flatterten und wogten in der Worgenlust. Als die Trauung vollzogen worden, und alle Säste der tresslich besetzen Tasel zuströmten, sas die Braut, geschmückt mit den Kostbarkeiten beider Indien und dem Diamantenschmucke der Portugiesin, an des hohen Bräutigams Seite in der einsamen Kasjüte, sich erholend von den angreisenden Eindrückes der wichtigen Stunde.

So ist es benn kein Araum mehr! Müsterte st

pirtlich. So sind wir denn nun wieder Ein Wes kn geworden wie einst, wo Dein Gebanke immer bem meinigen begegnete und Dein Wille nur bem meinen voranging! Wer, Ris, gebenkst Du auch ber Mutter und ihres prophetischen Spruches in jener Racht, wo die Schweden einbrachen? O welche fromme Frau muß' sie gewesen senn, daß ihr Seist so weit in die Ferne sah! Hörst Du, Ris, die Kanonen donnern, die Fahnen flattern, und Du ba vor mir im Helbenschmucke, so groß geworden, gelobt und geliebt von Allen! Nein, kein Weib der Erde kann glücklicher seyn als Deine ichwer geprüfte Hima. D mag ber Mutter Segen uns ferner begleiten, wie er es that bisher! Zu wünschen haben wir nichts mehr; aber fromm und bankbar genießen, mittheilen bem Rächsten, helfen den Armen und Elenden, damit wollen wir zu verdienen suchen, was der Himmel uns schenkte, und nie den Kittel und die Haube vergessen!

Amen! sprach Nis, und faltete andächtig die Hände, der alte Barenz aber trat in die Kajütensthür, einen mächtigen Silberpokal haltend in beiden Händen.

Abmiral, rief er erhitzt und hoch fröhlich, noch ist die Sonne nicht in das schwellende Bett hinabsgestiegen, und bis dahin gehört Ihr und die Braut unser. Ihr waret ein Muster stummer Geduld, so geduldet Euch jetzt auch noch ein Weilchen. Wir trinken auf das Wohl des treuesten von allen Mänznern seit Abams Apfelbisse und wünschen, daß sein

Musterbild die Alten bekehre und die Jungen zum

Nacheiser sporne! Bivat und Tusch!

Die Pauken wirbelten; auf dem Deck klang das Hurrah in das Klirren der Släser. Alida aber sah fragend den Hauptmann Bottemar an, und er mußte ein recht bündiges Bersprechen in die Hand seiner schönen Nachbarin abgelegt haben: denn noch ehe der Tanz begann, erklärte der alte Capitain die Beiden für Verlobte, und der entzückte Hauptsmann rief Wein= und Liebes glühend in des Admirals Armen: Nis! das haben wir Beide nicht geträumt in der Baracke der Menschenmäkler, wo und das Schicksal wie einen Unglückspasch zusams menwürselte und Deine Riesenarme mich zum Fensster hinaus spedirten!

## IV.

## Graf Hadelberg,

ober

der Ritter mit ber Sichel.

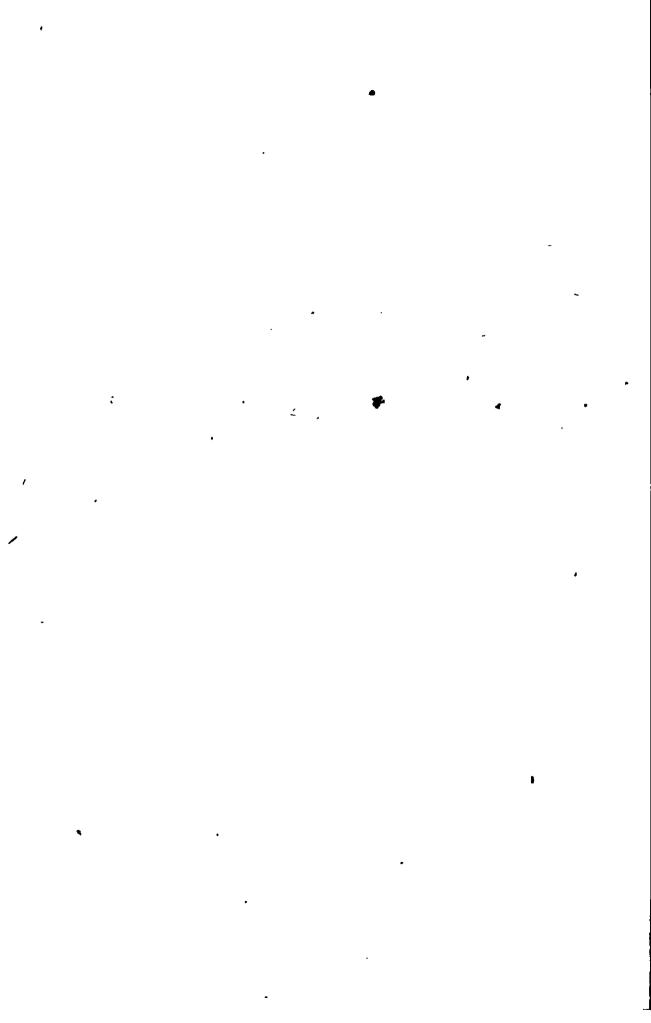

Es gab eine Zeit, wo unser nordisches Deutsch= land nur wenige Spuren jener Cultur feben ließ, die jest den Reisenden überall freundlich begrüßt, und welche bamals schon in süblichern Reichen bem Einwohner für friedliche Sicherheit, bem Fremden für gastliche Aufnahme Sewähr leistete. Diese Zeit liegt noch nicht so gar ferne hinter uns; in man= dem grauen Trümmerhaufen sehen wir Denkmale von ihr, und die Chroniken der Städte erzählen von diefen, wenn auch in schwerverständlicher Spra= che und in schwerfälliger Wortfügung. Bu jener Beit broheten rauhe Tannenwälder ba, wo jest golbene Kornfelder und bunte Garten gefellige Dor= fer umtränzen; buftere, gothifch=aufgethurmteStein= festen erhoben sich auf ben Bergspiten, wo jett abelige Villen ohne bräuende Mauer und Zinne in die Thäler herabschauen; zu jener Zeit verban= ben keine glatten Runststraßen bie Stäbte; wie die rohe Natur den Weg darbot, so nahm ihn der Mensch, und ber arme Fußgänger, der wohlberit= e Kämpe achtete es nicht, ob der Pfad steinig

war ober burch Sumpflöcher und Regengruben führte. Es gab dazumal weder stolzrollende Staatscarossen, noch fliegende Postfutschen auf den Heersstraßen, und suhren der Bischof ober die Landesfürstin einmal in ihren schweren Festfutschen von Einer Residenz zur Andern, so war das Räderwert des ungeheuren Fuhrwerts start genug gearbeitet, um die Stöße der mächtigen Kieselgerölle und Sranitbrocken zu ertragen, womit die Straßen bestreuet lagen; so zogen ein Dutend gemästeter Rosse den vergoldeten Riesenwagen langsam hin über die Wurzeln der Wälder und durch die Untiesen der Wergwässer.

Nur der Kaufmann war übel baran mit bem Berkehr seiner Waare. Zwar stand er hoch im Ansehen. Seine Städte, burch ben Midchtbund ber Hanse vereint zu Schut und Trut, überboten an Glanz die Site der Fürsten, waren fester, als ihre Schlösser, und waffentundige Bürger schirmten mit Armbrust und Partisane die starken Wälle und ihre Gerechtsame, und setzten oft sogar bem Heerbanne der eigenen Fürsten sich fühn und unbezwinglich entgegen. Aber außer seinen Stadtmauern hatte der reiche und geehrte Handelsherr einen harten Stand. Mühvoll und gefährlich zog er mit seinen werthvollen Lastwägen von Land zu Land. Bequemlichkeiten mangelten unterwegs; Schenke lub ihn ein; die Dörfer waren nur elende Hüttenfreise, worin Holzschläger, Steinmeten und Fröhner Nachtruhe hielten von schwerer Arbeit

unter ärmlichem Dache; die Schlösser der Ritter und Herren standen für ihn unzugänglich ba, und waren verschlossen, wie kleine Zestungen, abgelegen von der Heerstraße auf Felsenhöhen oder im tiefen Baldgebirg; auch den Klöstern trauete der Stadts herr nicht, denn mancher habfüchtige Abt, mancher böse Schirmvogt trachtete nicht weniger, als ber Ebelherr, nach ben Gütern ber Welt, und fah gleich diesem neibisch auf die irdischen Schätze ber Städte und ihre baburch machsende Macht im Staatenleben; und so also ohne Schutz auf ber Reise, waren die Kaufherren trot bes bewaffneten Geleites, welches fie von Stadt zu Stadt mitnah= men und theuer bezahlten, ausgesetzt ber Plünde= rung ber Buschklepper, die in jedem Holzwinkel lauerten, mehr noch ausgesetzt dem Ueberfalle der Raubritter, die von ihren Felsennestern die Heer= straßen beobachteten, goldenen Tribut forderten, ober Waare und Menschen in ihre Steinhäuser schleppten, und diese dort festhielten, bis gewichti= ges Auslösungsgelb von den Städten gesendet worden. -

Bu dieser Zeit war es, als am Fuße des Harzschirges, wo jetzt kaum noch Wald gesehen wird, und Setreideselder mit stattlichen Dorsschaften wechsseln, eine solche städtische Karavane auf waldumswachsener Heerstraße durch ein zerbrochenes Radausgehalten wurde. Auf den beiden mit weißer Leinwand überspannten Wägen slatterte vorn ein Fähnlein mit den Farben der Stadt Franksurt,

und das Wappen verselben prangte auf der Wasgendecke. Zwei wohlgekleidete Handelsherren, des wassnet mit dem kurzen Degen, ritten auf gutges fütterten Maulthieren, denen rothe Federbüsche vom Ropfgestell prunkvoll emporragten, und deren kilderne Halbschellen melodisch läuteten. Neden dem Fuhrwerk und vorauf und hinten nach tradte ein gerüstet Seleit von vier Reitersleuten der mächtisgen Stadt Söttingen, welche ein Rottmeister ans führte, und deren Pickelhauben und Speerspihen im Scheine der hochstehenden Sonne weithin sunkelten. Die Kausleute zogen von Frankfurt auf den großen Warkt zu Braunschweig, und die des schäumten Frachtpserde verkündeten, daß sie gar ansehnliche Ladung hineinsührten.

Ein Hinterrad war zerbrochen, und Alles saß ab, um mit Winde und Hebebaum die schwere Last auszuheben, und das mitgeführte Nothrad zu besfestigen. Die Reisigen sluchten auf die unvorsichtigen Fuhrleute; diese verwünschten die Höllensstraße; die Kausherren aber banden gleichmüthig ihre Maulthiere an eine niedrige, verkrüppelte Lanne, und luben den Kottmeister ein, wit ihnen sich in den Schatten einer Eiche niederzusehen, und aus der Korbstasche und dem Silberbecherchen welsche sie am Sattel mitgeführt, in gutem rheinischen Weine ihnen Bescheid zu thun.

Des alten Kriegsknechts mürrisches Angesicht ward um ein Weniges leutfeliger, als er ben bargebrachten Becher bis zum Boben ausgezogen; indes schauete er boch zuvor besorgt und finster die sich frümmende Deerstraße hinauf und hinab, ehe denn er aus dem Bügel stieg, und nachdem er den Zaum seines Gaules verlängert und sich über den Arm gehangen, auch sein Schwert entblößt und neben sich in den Erdboden gestoßen, Ließ er sich langsam nieder am Abhange, welcher mit Heis delbeertraut und starrem Waldgrase bewachsen war. Seine Unruhe ging auf die Kausleute über, und sie fragten nach seiner Besorgnis.

"Ihr Herren müßt niemals noch diese Gegend beweiset haben," entgegnete Lippold, der Göttinger Rottmeister, indem er des Weines schwere Aropsen aus seinem Zwickelbarte strich; "sonst würdet Ihr da nicht so sicher zum Imdiß niedersten, wo die Harzgrafen erscheinen und verschwinden, wie der böse Feind in der Seisterstunde. Wenn ich jene Hochgebirge ausnehme, wo jedes Schloß eine Spezlunke Mr. die Raubgut verschließt, so ist im Lande der Braunschweiger keine Stelle so verbächtig, wie gerade die, auf welcher wir jest Ruhe pflegen."—

Die Handelsleute standen erschreckt auf, und verbargen erbleichend ihr kilbern Trinkgeräth im Reisesacke. "Wir sind doch im Lande dreier recht=licher und kräftiger Fürsten;" sagte der ältere Herr; "dicht hinter uns liegt die wackere Stadt Nord=heim; friedlich schimmern dort und da kleine Dorkschaften durch die Gebüsche, und ein stattlich Aloster und mehrere Ritterschlösser exheben sich auf deu

Häubnester tragen." —

"Glatte Kleiber bergen oftmals rauhe Herzen;" antwortete trocken ber Reitersmann. "Stäbter und Mittersleute leben heut zu Tage mit einander, wie Hund und Waldtate. Der bide Herr Abrecht zu Göttingen ist brap gesinnt, und möchte gar gern bem ritterlichen Corsarenwesen ein Ende machen, wenn er nur könnte; aber der da jenseits des Leis nestroms auf dem alten Grubenhagen ist ein wunberlicher Herr, und sieht seinen Basallen zu viel burch die Finger, daß sie hausen dürfen im Lande, als ware es ihr eigen, wie dem Wallfische bas .Weltmeer, und als sen nicht Fürst, nicht Herrgott, über ihrem Schwerte und Sewissen. Schauet um . Guch! So viele Tannen = bewachsene Höhen Ihr erblickt, so viele Schlachtsteine müßt Ihr zählen für wehrlose Reisende und Pilger. Dort die graue Spite heißt das Harzhorn, wo die Dudos gleich grimmigen Tigerkaten lauern; ber graue Thurm, welcher hinter uns von der Steinkuppe dräut, birgt ben Olwartshausen, ben sie ben Hirsch nennen auf ber Stechbahn, aber ben Wolf im Gebirge; und bort .vor und links der höchste Bergrücken über dem Dörschen Dögerode wird der Kalberg genannt, der in seinen Höhlen und Schluchten- ein ganzes Kartarenheer zu verbergen vermag, wo die Herberg aller Habichtsritter vom Brecheisen, wie vom Morbstahle, senn soll, und wo der Teufel im Eisen, wie sie ihn nennen, der furchtbarste aller Harzgrafen, überall und nirgends mit seiner wilden Jagd, der Hackelberg, seit einem Jahre beinahe sein Quartier genommen haben soll, und seitdem der Schreschen der Segend geworden ist, da seine Rabenbrut nicht schonet, nicht Stadtgut, nicht Lirchenschat, ja nicht des armen Fröhners Bettlertasche, worin er seine Lupserheller zu Hause trägt."—

"Der Hackelberg?" fragte der jüngere Kaufsmann rasch. "Herr Hartmann, erzählte man nicht von demselben am Gasttische der göttinger Schenke?"
"Sanz recht!" betheuerte der Aeltere. "Der Rathssmann war's, der fröhlich den Reisegesellen verkünsdete, daß dieser Teusel im Eisen vor einigen Monsden, daß dieser Teusel im Eisen vor einigen Monsden von Herzog Albrechts Rittern am Felsbrunsnen des Iberges gefangen worden, und nur gegen tüchtig Lösegeld, und nachdem er geschworen, niemehr sein Schwert als Wegelagerer zu ziehen, der Haft entlassen wurde."

"Der Rathsherr sprach die Wahrheit;" antworztete Lippold, "aber so gut, wie ich, konnte er darob nicht Rede stehen, denn ich selbst war bei der Wolfsshate, und hätte ich den tannenlangen Kämpen nicht hinterrücks mit der Schlinge niedergerissen, würde noch manches Junkerblut den weißen Kieselrand der Quelle gefärbt haben, und vielleicht das Landsvolk am Iberge das Felsenbrünnlein nicht wie anzieho den Heinicho-Brunnen benamsen."

"Hättet die Schlinge zuschnüren sollen bis an's Leben!" siel der Kaufmann ein. "Ein weiser Schütz rupset den Habicht nicht und läßt ihn flie= gen, sondern er nagelt ihn an den Thorweg sest zum blutigen Beispiel für seine Berwandtschaft. Aber das Herrenvolk, wenn es noch so ehrlich thut, hält doch zusammen, wie Pech oder Hausdlasen, und eine Krähe hackt nicht in das Auge der ans dern, wenn sie sich auch einmal rausen und balgen, daß danach das Blut läuft."—

"Was hilft das Wort gegen den Stahl!" Prach der Rottmeister. "Hat er selbst seinen Arm abge= schworen, kann er doch hundert Taugenichtse mit blanken Flambergen aufkaufen, seinen Willen gegen uns auszuführen, und feine wilbe Jagb foll längst wieder gesehen senn. Ihr hättet nicht geizen follen; Ihr hättet zu Nordheim noch eine Mark Silbers baran seten sollen, so wären wir um fechs Reiter stärker geworben; benn wenn Gure Rnechte noch eine Viertelstunge an bem Rabe ba tröbeln, und der Thurmwart vom Harzhorne den Aufents halt wittert, so kann ich nicht dafür stehen, daß Ihr heute zu Gandersheim in ber Schenke zum fröhlichen Winkel bes lustigen Wirths süßen Sect kostet, sondern fürchte, daß wir Alle auf der Her= lingesburg oder in einer andern Fuchsgrube ein schlechtes Freiquartier und Nachtessen bekommen werben."

Der alte Reiter hatte richtig geahnet; denn noch war das letzte Wort auf seinen Lippen, so knarrte eine Armbrust im Fichtengestrüpp, und der Bolze zischte durch die Luft, und suhr ihm selbst dicht über dem Rande des Blechpanzers zwischen Brust und Hals hinein.

"Beim Teusel, da ist er schon!" stöhnte der Schwergetrossene. Nach dem Schwerte saßte er, aber mit der blanken Wasse stürzte er hinab in das eigene Blut, und seine Kraft schwamm hinweg in den eigenen warmen Lebenswellen.

Ein schauerliches Hussah ertönte jetzt rundum im Holze, und überall brachen Wappner hervor von grimmigem Ansehen. Kurz und gedrungen war der Waldmänner Wuchs, wilde Bärte übersschatteten ihre Sesichter. Ihre Tracht bestand aus einem Koller von schwarzgefärbtem Leder; unposlirt und rostig war ihr Eisenzeug; an den Blechshauben wehten Rabenslügel, und mit dem Feldsruse: "Hier Heimicho und seine Jagd!" stürmten sie herunter in die tiese Heerstraße, und freiseten den köstlichen Fang ein, wie die Hethunde das erschrockene Wild.

Wachsbleich vor Schrecken flohen die Kausleute zu ihren Wägen, und zogen die zierlichen Degen; aber die dünne Stahlklinge des Jüngern zerbrach von dem ersten Schlage des breiten Flamberges Eines dieser Waldmenschen, und der Hand des Aeltern entsank die schwache Silberwasse, als er jett die beiden Führer der schwarzen Horde auf schnaubenden Streithengsten aus der Waldschlucht hervortoben sah. Es war ein stattlich Ritterpaar, doch Beide von sehr verschiedenem Ansehen, was

ren auch Beide von gleich hohem Wuchke, wie man die jungen Hünen der grauesten Borzeit sich zu

malen pflegt.

Von blankpolirtem Stahle zierlich gearbeitet schimmerte bas Waffentleib bes Ginen; geschnitten war der jugenbliche Bart von röthlichblondem Haar, und ein lauchgrüner Busch wogte lang über den Nacken vom Helme herab bis zur Kruppe des glänzend = braunen Thieres; boch in unpolirtes Eisen, welches sogar hie und ba Rostslecken trug, war ber Aweite verluppt von ber Stirn bis zur Sohle, woburch die breitschulterige, hohe Gestalt ein noch grimmigeres Aussehen gewann. Das ra= benschwarze Roß athmete schwer unter bem kräftis gen Schenkelbrucke bes finstern Reiters, mit bem es verwachsen, Gin Wefen mit ihm zu senn schien; aller ritterliche Schmuck bes Fukchtbaren bestand in zwei mattglänzenden, von Gilber gegoffenen Stierhörnern, die er als Helmzier trug, und aus einem zähnefletschenden silbernen Menschenschädel, welcher statt des Wappenbildes auf seinem schwarzen Buckelschilde bräuete. Bor Allem aber beson= ders ließ bei der seltsamen Erscheinung bas Schwert an seiner hüfte, bas teinem Christenritter, sondern einem Türkenkrieger zugehörig schien, aus einer breiten, nach innen gefrümmten blanken Sichel mit silbernem Handgriff bestand, und das nebst eis ner boppelten Reihe Zahlperlen, bie um bas roftige Halsstud bes Gisernen sich wanden, und boch nur für ben Schwanenhals einer Dame aufgereihet fenn

tonnten, der Schauergestalt ben Stempel' des Mähr= denhasten und Bauberischen ausdrückte.

"Hinan auf bas Bilb, Ihr ichwarzen Schweiß= hunde!" rief der Schwarze mit einer fethhin tös nenden Stimme, bumpf klingend, wie eines Thurm= warts kupfernes Heerhorn, und die baumlange Lanze schwingend spornte er seinen Rappen heran. Die dunkle Rotte hatte nicht erst auf sein Befehls= wort gewartet. Schon waren die zagenden Han= belsmänner zu Boben geriffen; ber Bravste von ben Fuhrknechten, welcher mit feiner Pickelhacke einen Wappner schwer getroffen, lag schon neben den Pferden mit gespaltenem Schädel, und hier und bort riß man seine feigern Kameraden, die sich unter die Wägen und hinter die Räder verstrochen, hervor, sie zu knebeln, und einen Regen von Bolzen sendeten die Armbrüstler den drei Reis figen nach, welche bei ber Erscheinung ber Ritter vom schon begonnenen Fußkampfe abließen, und zu ihren Pferden sprangen, die der Jüngste von ihnen vor dem Zuge an den Halstern gekoppelt festhielt. — Aber ihr Loos war schwarz gefallen aus der Urne des unerbittlichen Schicksals. Der junge Geleitsmann sah mit Entsetzen von seinem Saule herab den Rottmeister in seinem Blute zu= den, sah die schwarze Schaar ringsum gleichsam aus dem Waldboben erwachsen, sah die schwarze Eisengestalt heranschnauben, und von unbezwing= licher Furcht befallen, drückte er seinem Thiere die Fersen in die Weichen und flüchtete die Straße

hinunter, die gekoppelten Pferde der Kameraden mit sich fortreißend aus seiner seigen Flucht.

"Faltensteiner! Rasch bem Burschen nach, ber und zum fetten Schmause unwillkommene Gäste zusammenblasen könnte!" rief Graf Hackelberg; benn ber Reufel im Gisen war es, bessen Rotte diese wilde Scene herbeigeführt hatte, und der Harzgraf mit dem lauchgrünen Helmbusche spornte fein Roß die Straße hinab, und feines Lichtbraunen Ansprung ließ keine lange und glückliche Rlucht bes jungen Göttingers vermuthen. Bald brachte indeß die schwarze Jagd ihre Arbeit zu Ende. Am Boben lagen tobt und gefnebelt bie Reisigen, wie Die Ruhrleute, und ber Ritter in der roftigen Rus fung schwang sich jett leicht aus ben Bügeln, und trat zu dem Plate, wo der Rottmeister sein Leben verströmte, und die beiden Frankfurter mit Bangen ber Entscheidung ihres Schicksals entgegen= Schauerten.

Er schlug sein Bisir auf, und ein blasses, aber männlich schönes Gesicht wurde sichtbar. Die Züge waren ebel und ohne Wildheit, aber ein frauser, ungepslegter Schwarzbart versinsterte sie, und zwei dichte schwarze Augbrauen drückten sich faltig, wie von einem tiesen Gram verzogen, auf die großen, funkelnden Augen herunter, und umwölkten sie, wie Gewitter das stille Mondlicht.

"Bist du es, tapferer Lippold, du Krone aller dürgerlichen Wallraten, bist du es, dem mein Günther, mein gar geschickter Leibschütz, in das Schwarze schoff fragte ber Kitter ben Bintenden. "Ich bachte nicht, so balb dich an der Straße wieder zu sehen, glaubte dich wenigstens zum Fakkonier des seisten Herzogs erhoden, seitdem du am Felsborne von hinten den Edelfalken so suchdistig einzusanz gen wußtest. Nicht wahr, Alter, wäre me in Herz zog nicht dazwischen gekommen, Ihr hättet gern den Falken geblendet und ihm die Krallen versschnitten sür immer. Aber Fürstendienst lohnt sich schlecht; du dist ein Straßenreiter geblieden, und mußt auf der Straße am schlechtesten Stachelbolzen verenden, wie ein Wachtelhahn, den der Uebermuth aus sicherm Waizenselbe in die Haide lockte." —

Der graue, schon verblutete Reiter schlug die Augen groß auf bei ber Hohnrede, und griff krams pfig mit den Fingern in des Bodens hartes Haides kraut.

"Prahlet nur noch mit der Großthat, der nur ein Galgenritter sich rühmen mag!" stöhnte der Sterbende. "Störet nur mit teuslischem Hohnworte das Stoßgebet des Gemordeten, der hinauf geht, Euch zu verklagen! Nicht lang mehr werdet Ihr den Lohn Eurer Räubersiege genießen. Die Löswen kommen, Euer Nest einzutrümmern. Eure Spur wird verlöschen, wie der abgegrabene Waldsbrand. Euer Wappen wird fürder an keiner Stechsbahn prunken. Hackelberg und seine Jagd wird ein Gespenst der Kinder werden und in dem Mährschen des Wanderers leben. An dem Brande, welschen Has und Schaam im eigenen Herzen Euch

entzünden, werdet Ihr langsam aufzehren. So rächt der Herrgott Blutschuld und Meineid. Fluch! Fluch über Euch, Heinicho! Ueber Euch den Unsgerechten und Eidbrüchigen!" — Er zuckte noch einmal auf, ein augenblicklich Zittern fuhr durch die muskelvollen Glieder dis zur Hand und Ferse herab, dann sank er lautlos in die purpursarbenen Haidblüthen, die von seinem Blute schon längst überperlet worden.

Starr sah ber Harzgraf eine Minute lang auf den Todten, und sein Antlitz ward noch finsterer. "Blutige Eule, heulst du Wahrheit?" fragte er halblaut. Mit Gewalt sich bann losreißend von ben Gedanken, die ihn ergriffen hatten, brehte er sich rasch um zu seinen Gefangenen. Wie ber Schäfer bie zerfette Heerbe betrachtet, die von einer Horde reißender Wolfe zu nichte gemacht, so hatte ber alte Handelsherr dagestanden im stum= men Schmerze. Als der grause Feind sich rasch zu ihm kehrte, fuhr er einen Schritt zurück, boch von Verzweiflung aufgeregt fragte er fast verwes gen in seiner Lage: "Also send Ihr der Heinicho von Hackelberg, ber aller Wegelagerung abgeschwo: ren vor dem Abelsgericht, und der dennoch des Gottesfriedens und der Sakramente spottet und mit seiner Geligkeit ein ruchlos Spiel treibt?" -

Berwundert, aber mitleidig schaute der Eiserne den Graukopf an. "Bin es, din derselbe Heinicho!" sprach er und tächelte fast schwermüthig dazu. "Bin es selbst, du alter Ellenritter, habe aber meinen Eid nicht gebrochen. Siehst du nicht, wie ich kein Schwert mehr zücke auf der Heerstraße, weil ich es abgeschworen. Daheim auf der Herlings= durg hängt die brave Klinge im Wassensale und rostet au seuchter Steinwand; aber diese Sichel an meiner Seite, so scharf und surchtbar, wie sie der Todesengel zuckt, schneidet das Leben durch der Reichen und Mächtigen, schlachtet die prahlenden Fürstenknechte, ernährt die wackern Siesellen, und rächt mich an der Welt und meinen Neidharden. Wollet Ihr bekannter werden mit dem krummen Erntewerkzeuge?" —

Er zog die seltsame Waffe herauf an sein Herz, und die Kausseute wichen noch mehr erbleichend zurück.

"Ihr seyd Frankfurter nach dem Fähnlein und Wappen;" suhr der Wilde ruhiger fort. "Nun da kann Euch die reiche Stadt auslösen, und bis dahin müßt Ihr vorlieb nehmen mit den Roth= wildsgerichten meiner Herberg auf einer Stein= klippe des Harzwaldes. An's Werk die Hand, meine braven Jäger! Koppelt die Gefangenen zussammen; werset die Todten in die nächste Felssschlucht; sühret die Wägen rasch den Waldweg hinauf, und verhackt mit niedergeschlagenen Tan= nen hinter Euch die Straße. Du, Sünther, dessteigst das Beutepferd des Rottmeisters, das dir dein Meisterschuß gewann, und bleibst bei mir. Wir decken den Rückzug, und sehen nach, wo der

slinke Falkensteiner blieb, der saumselig weilt auf seiner Hate." —

Alles geschah geregelt und bennoch eilsertig, so wie der Führer besohlen, und bald war die Heersstraße rein, und nur die Blutstellen deuteten noch dem Wanderer den grausen Austritt auf der Straße an, in deren Nitte jest Heinicho und sein Leidsschütz langsam und ausmerksam sich umschauend ges gen Sandersheim hin hinadritten.

Merklich sank schon die Sonne dem Westen zu, und vergoldete die Bergkuppen des Grubens hagens und des Iberges. Drunten in den Fichs tendickungen zogen schon Schatten ein, die sich abenteuerlich gebildeten, und weiße Thaustreisen lagerten sich auf die moorigen Gründe.

Vom Kalberge herüber tönte die Betglocke der Kapelle, die von einem einzelnen Eremiten bedient wurde, und in das Geläut klangen drunten auf der Straße wohltönende Glöcken hinein, die an dem Kopfgeschirr eines Zuges wohlgenährter Maulthiere schwankten, welche eine stattliche Karosse den bergan sehenden Fahrweg hinauszogen.

Ein ehrwürdiges, ernstes Ansehen trug die Karosse; sie war mit purpuwothen Borhängen verhangen, so daß man nicht sehen konnte, wer drinnen saß; vergoldete, schwere Zierrathen, worunster man Abtsmüßen, Insul und griechische Kreuze

erkannte, schmückten in Neberladung angehracht die. Ränder und Thüren der Kutsche, und rund um sie ritt eine bedeutende Anzahl Reisige, an deren Spitze sich der Schirmvoigt des Klosters Wiedrechtshaussen, Hollen, Hildebrand Rumann, befand, sonst im Bolke für gewöhnlich der Arm von Erz benamset.

Die Reiter hingen locker und dügellos auf den trägen Klosterpferden, als verließen sie sich sowohl auf ihre Anzahl, wie auf die Manntickfeit ihred Führers, der wohlgewappnet, mit der blau und gelben Binde auf breiter Beust und der gewaltiz gen, dlanken Streitart am Sattelknopse, an der Spitze der Kolonne sein derdes Schlachtroß tums melte.

Aräge schleppte sich ber Zug die Straße hinauf, und die Reisigen summten ein frommes Lied zu den Aösen der Kapellglocke, dis zu dem Umbeugen um einen scharfen Winkel des Weges sie mitten in demselden zwei fremde drohende Gestalten ers blickten, die gleichfalls stutig bei der unvermuthesten Begegnung, mitten in der Spur halten blieben, und die Fahrt zu verlegen schienen.

Wie in eine Heerde bei dem Erblicken des wilz den Raubthieres, kam eine ängstliche Bewegung unter die klösterlichen Lanzenknechte. Der Psalm verstummte, alle saßen wie auf Rommando bügelz recht mit nach vorn geneigten Lanzen, und alle brängten sich geschlossen Fuß an Fuß um die Autz sche, und jedes Auge war starr auf den Bogt gez richtet. So schließen die Rinder; wenn der Wolf einbricht, die Mücken zusammen, stemmen das junge Sehörn nach vorn, und schauen stöhnend in Angst auf den gewaltigen Stier, der an der Spitze ihres Phalanges dem Feinde die breite, dewehrte Stirn entgegen trägt. —

Auch der Bogt Hilbebrand stutte einen Augenblick, boch nicht aus Furcht, sondern weil er den Schwarzgeharnischten erkannte am Helmzeichen, wie an bem besonders hohen und eigends regelmäßigen Körperwuchse, und weil er sein einzelnes Erscheinen an diesem Orte sich nicht zu erklären vermochte. Graf Hackelberg, benn dieser war es nebst seinem Schüten, hielt wie mechanisch gebunben, ober wie burch Zauber gefen't mitten im Wege auf seinem schnaubenden Rappen. Auch er war überrascht burch den besondern geistlichen Zug, durch die ungewöhnlich starke Bedeckung desselben. Gine Ahnung, grauenvoll und bas Berg beklem= mend, stieg tief aus seinem Gemüthe auf und verwirrte seines Geistes fliegende Gebanken. Lanze zitterte in seiner Faust, und er hielt ben Bügel des Gaules straff an in der erstarrten Hand, bis das gequälte Thier sich hoch auf bäumte mit ihm. Er bedachte nicht, daß er allein sen, nicht die Baffenmacht, die gegen ihn anzog, nicht den mannlich bekannten, tapfern Hauptmann. Nict von ber Stelle konnte er, und seine Augen glühten burch bas Sitter bes Helmsturzes wie feurige Rohlen aus der gefürchteten Mitternacht.

Langsam fam ber Bogt mit feiner Karavane

gegen ihn herauf; er ließ weder das Wistr herab, noch faßte seine Hand nach dem Streithammer, aber mit den großen, ruhigen Augen beobachtete er scharf des wohlbekannten, wilden Kämpen Beswegung, als wollte er durch das Eisenkleid hindurch in seinem Herzen lesen.

Dicht stieß jett bes Zuges Spite gegen das schäumende Schwarzroß, und der Bogt hielt seine Zügel an. Auch der Sraf ließ den Zaum nach, und die beiden Streithengste beschnoberten sich mit den beschäumten Mäulern, als wollten sie alte Bestanntschaft erneuern, und langsam schlug nun Heis nicho auch den Helmsturz auf vor dem schweigens den, ihn scharf betrachtenden Gegner.

"Ich kannte Euch ohne bas!" begann ber Bogt Rumann ba. "Wer den Grasen Hackelberg auch nur ein Einziges Mal turniren sah, vergißt seine Sestalt nicht, und sindet sie unter jeder Verluppung wieder heraus!" — Eine dunkelrothe Gluth stieg über das bleiche Antlit des Schwarzen aus dem krausen üppigen Barte heraus. "Turniren?" fragte er. "Hast auch du, alter Fehdegesell, Spott und Hohn sprechen gelernet an der Tasel der Pfassen und Fürsten? Und hältst du deine Knochen sür so ehern und unzermalmbar, daß du die Stirn des Auerochsen heraussorderst gegen dich?" —

"Ruhig, junger Kämpe!" entgegnete ber Bogt mit Hast, das gesprochene unbedachte Wort bereuend. "Bei der heiligen Jungfrau, ich bachte nichts Be= leidigendes gegen Euch!" — "Bei der Jungfrau schwörest du?" siel Hackelberg rasch ein. "Das ist der einzige Schwur, dem ich noch glaube; das ist mein Schwur, den ich um Leben und Seligkeit nicht brechen möchte. Doch dei der heiligen Jungfrau beschwöre ich dich nun auch: Sprich mir! Was soll dieser Zug, und wen geleitest du hinauf nach Wiedrechtshausen in dein Sotteshaus?" —

"Ueberlaß das Fragen mir!" antwortete ber Bogt ernst und fast unwillig. "Diese Straße steht unter meinem Schute, und mein Geschäft barauf kann nur meinen Bischof kummern. Heinicho, ich habe mit Bekümmerniß von dir und beinem Thun gehört. Bist du noch der frische, helbenmüthige Jüngling, ber mit mir im fernen Griechenland ben Prinzen Heinrich aus ber räuberischen Gulioten= Bande heraushieb? Bist du noch die Blume ber Sternritter, die alle überragte an Abel ber Seele und des Leibes, wie bie schlanke Staube bes Purpurhutes mit ihren Prachtfelchen die niedern Wald: blumen überragt auf den Felsen des Harzgebirges? D wo hinab bist bu gerathen, bu Berlassener in der Wüste! - Komm zurück; tehre mit mir in meine Halle, lege, wie einst, vertrauend deinen Gram an meine alte, aber ehrliche Bruft; benn nur ber tiefste Lummer und sein krankes Rind, die brennendste Verzweiflung konnte solchen Ebels muth untergehen lassen in der Sumpffluth ber Bosheit, und die Menschlichkeit mit der blutgieris gen Kralle ber Grausamteit bewaffnen." -

"Krächzest eine treue Wahrsagung von hinten nach, alter Rabe!" hauchte Heinicho büster und halb Laut hervor. "Aber laß die Rechenschaft benen über, die das verschuldet. Beschmuttes Leben wäscht nur der Grabesthau rein, und nie noch gab es einen Rückschritt in die öben Räume der Verz gangenheit."

"Buße und Reue sind die Wiedertausen für Sefakene!" siel der Bogt ein. "Ich glaubte dich daheim auf deinem Steinschlosse, berechnend und abtragend deine Schuld der Welt und deinem Sotte, und sinde dich wieder draußen im Handwerk der Sünde an der Straße, wie einen Wegelagerer und Häuptling der Schnapphähne. Antworte! Wassführt dich aus deinen Klippen herab? Was treibst du auf dieser Straße? Und was brütet dein Sinn Keckes und Sefährliches?"—

Einen blikenden Blick schoß der Graf unter der Eisenhaube hervor. "Ich will dir vertrauen, alter Degen;" sprach er sanster. "Dich allein habe ich ehrlich befunden in frühern Jahren, und draußen selbst im treulosen Südlande. Du sollst mich gesrechtsertigt schauen, sollst mir rathen, und ich will folgen, wie der verlorne Sohn, als er den Bater wieder gefunden; aber zuvor erfülle auch meine Bitte, die erste, die ich seit zwei Jahren irgend einem Menschenantlitz entgegen spreche. Sage mir: Was geleitest du hinauf in dein Kloster? Du mußt sprechen, wenn du Mitseld mit dem Unfrieden hast, der meine Seele zerreißt; wenn ich dir schwöre,

baß meiner Secke Muhe und Stück an beiner Untwort hängt; und du kannst sprechen ohne Scheu, benn was auch sene Karosse verschließt, ich din zu Bwei, und du hast ein Duhend Schirmknechte; dein Seheimniß ist sicher zwischen den Speeren, die sich mir wie die Stachelwand der Aloe entgegen strecken." —

"Frage nicht mehr, bu Unbesonnener!" antworstete zürnend Herr Hildebrand. "Der Bogt des Klosters auf dem Nonnenberge hat von seinen Jungfrauen nichts zu vertrauen an einen Laien und trüge er Königstracht, viel weniger an einen Bergritter, der also gespenstisch verlarvt die Strassen verlagert!" —

"So gnade mir Gott!" rief da Hackelberg mit einer Sturmstimme und wild erglühend. "Ich weiche nicht aus dieser Spur, dis ich weiß, was jener vergoldete Käsig birgt, und willst du hinauf zum Nonnenberge, so geht über mich und meinen Rappen der Weg." —

Die geistlicken Damen in der Karosse waren durch den Werzug und das hestige Gespräch deunzuhigt worden, das verkündete das Bewegen der kutigen Wordinge der Kutschensenster. Zeht, da so donnernd des Grasen Stimme herübertönte, suhr plöhlich wie gewaltsam sortgerissen, die purpursardene Sardine zurück, eine schlanke Siestalt im weißen Nonnenkleide dog sich heraus, ris den schwarzen Schleier von der Stirn, und zeigte ein Sesicht, das, wenn auch erdlichen, dem Seschlechte

der Engel enzugehören schien, und wundersamen Liebreiz um das blaue Auge und auf den feinges spaltenen Lippen trug.

"Deinicho! Beinicho!" rief bie junge Monne. "Rette mich jest, ober ich bin dir ewig verloren!" - Gewaltsam rif eine ältliche Klosterbame bie Ru= fende gurud, und gleich einer Erscheinung erschies nen und verschwunden im nämlichen Augenblicke, verhüllte die Gardine wiederum die schöne Magdala. Graf Hackelberg hatte die Worke wohl verstanden. Seine dunkeln Augen quollen vor in ihren Höhlen, wie die des angeschossenen Eberd. Einen Augen= blick schien er seelenlos, erstarrt, versteinert, bann legte er schnell die Lanze ein zum Stoß, riß ge= wandt sein Ros herum, daß baburch ber Schirm= vogt, ber ben Weg versperrte, zur Seite gebrückt ward, und mit bem tobenden Ausrufe: "Richsa! Richsa! Zch komme schon!" stürmte er wie im Aurnirankaufe gegen die Karosse hin. Die Reiter am Wagen wichen mit ben Pferben erschrocken bis dicht an die Achsen der Räder zurück, aber die Furcht stemmte ihrer Speere Berhack dem Angrei= fenden noch starrer entgegen. Des Grafen Lan= zenschaft zerbrach am Metallbeschlage ber Kutsche, - ohne getroffen zu haben, aber von einem halben Dutend scharfer Spiten erfaßt, fturgte fein-Rapp, und schleuberte im Tobessprunge ben eisernen Rei= ter weithin auf ben behuschten Strafenrand. Gi= nen Augenblick ber Besinnung bedurfte Hackelberg,. bann riß er von Wuth erstarkt, ben sichelförmigen

Damaszener heraus, und wie ein wagehälfiger Hünenzwinger ober Himmelsstürmer warf er zu Fuß sich hinein zwischen die Reisigen. Ihre Lanzen brachen vor seinen surchtbaren Klingenhieben, und ihre verwundeten Thiere slogen rechts und links auseinander. Schon war er am Kutschsschlage, schon griff seine beschildete Linke nach der Purpurgardine; da tradte der Rogt Hildebrand heran, und sein Streithammer schmetterte gewaltig von der Sattelhöhe herad auf den schwarzen Helm des Stürmenden. Einen Wehschrei hörte man, dann taumelte der hochgewachsene Ritter einige Schritte zurück, und sank bewußtlos auf den Sand.

"Du hast es nicht anders gewollt, tolltöpfiger Nar!" sagte mitleidig der alte Rumann. "Dein Blut kommt nicht über mich, sondern über Jene, die dich verdarben, und dis hiehin hetzten. Vorwärts, zur Klostermauer!" befahl er dann, als er hörte, wie der herbeigesprungene Schüt dem Grasfen das Silberheerhorn von der Seite riß, und schreiende Nothtöne hinein hauchte. "Vorwärts! die Gesellen des Teusels im Eisen sind wackere Zöglinge der Hölle, gewiß nicht weit, und standet ihr Feiglinge dem Einen nicht, wie würdet Ihr stehen, wenn Ihr jede Fichte einen Schwertmann gebären sähet!"—

Eilig setzte sich ber Zug in Bewegung; einige Reiter warfen im Borübertraben ihre Speere nach dem keckblasenden Schützen, aber der Abmarsch, welcher fast einer Flucht vor dem todt Daliegenden

glich, machte die Würfe unstcher, und unverletzt hielt der treue Bub seinen starren Herrn in den liebenden Armen. —

Still war die Gegend geworden. Das Klages geschrei, welches man seit dem Sturze des Ritters aus dem Innern der Karosse vernommen, verklang allmählich; der letzte Reiter des klösterlichen Zuges verschwand am Lannenhügel, aber immer noch regte sich der Kitter nicht.

Aengstlicher stieß ber Schüt in bas Deerhorn seinen Nothschrei; Niemand gehorchte dem Feld= rufe. Geufzend warf er endlich bas Silberhorn bei Seite, legte bes Todtscheinenden Haupt so fanft als möglich an ben Abhang hin, und machte ben zerbrückten und zerschlagenen Gisenheim los vom Bruftstück. Der furchtbare Hammerschlag bes Ru= manns hatte die Helmzier von Oben getroffen, und bas Gine ber filbernen Stierhörner zerschmets tert; doch brach sich ber Schlag auf bem massiven Horne und verlor seine Kraft; nur bas aufgeschlas gene Bisir zersprang in zwei Hälften und hing zerbrochen an der unverletten Gisenhaube, und kein Blut fand sich an bem bleichen Antlite, wels ches jett von braunen Ringellocken wust umflat= tert, in bes Dieners Schoofe lag, nur eine bide Beule hob sich über ber Schläfe, und die Pulse schlugen kaum fühlbar. Mit tiefem Schmerze brückte

der junge Anecht ben Mund auf die Lippen der geehrten Herrn, ihm Athem einzuhauchen, da erklang dröhnender Hufschlag näher und näher, und der Falkensteiner sprengte auf seinem schweißtriefenden Braunen heran.

Beiblich hatte der junge Göttinger ihn geär gert und genarrt. Wie Atalante ihre goldenen Alepfel hinter sich warf, um ihren Wettkämpfer aufzuhalten, so ließ der Flüchtling nach und nach die Handpferde los. Haschte auch des Verfolgers Hand nicht nach der freigegebenen Beute, die scheuen Pferde tummelten sich doch im Wege, und lenkten ben Feind ab von seiner graben Bahn. Später= hin, da der Ritter ihm schon nahe schnob, bog ber Söttinger in den ungebahnten Fußweg gegen Ein= beck hin, und auch hier verfolgt, warf er sich vom Saule, und klomm die ungangbare Walbhöhe hinan, wo weder das Roß noch sein geharnischter Herr ihm zu folgen vermochte. Unwirsch und fluchend fing ber Falkensteiner ein Paar der losen Pserde auf, und zog langsam in seinem Unmuthe ben nut: los verfolgten Weg zurück, bis die Abendluft ihm den Nothruf des bekannten Heerhornes entgegen führte, und seine Rückfahrt beschleunigte.

Der Schütz hatte den Unfall erzählt, und der Falkensteiner wußte in seinem Entsetzen so wenig Rath zu geben, als er.

"Unser Bolk ist nicht einzuholen;" sprach Sünsther. "Haben die einen Fang heim zu führen, so hasten sie daran, wie diese Klette an meinem Wolls

wamse, und benken auf nichts, als ben Freudensschmaus, den ihnen der Herr nach jeder glücklichen Fahrt zu schenken pflegt. Der Klostervogt wird alle Mannschaft ausbieten; die Nordheimer werden auf den ersten Ruf dazu stoßen, und ehe ein Stündschen vergeht, sind alle da, morden den Srasen vollends, oder schänden den wackern Herrn noch im Lode."—

"Das Harzhorn droben könnte die einzige Zusflucht werden," siel der Falkensteiner ein, "aber
der Dudo ist ergrimmt auf und und auf den Heise
nicho besonders wegen der Theilung der Hildesheis
mer Marktbeute, und wegen der schönen Pilgerin,
die ihm der Hackelberg nicht herausgab. Die Trause möchte dort schlimmer senn, als der Plats
regen hier, und so denke ich, wir legen den Eums
pan sanst auf dein Roß, und führen ihn mit uns
so tief als möglich in den Unterbusch hinein, dis
die Nacht heraussommt."

Der Leibschütz begann schon auf dem erbeuteten breiten Thiere von den Saumdecken der Ritterspserde, ein Lager zu bereiten, da athmete Graf Hackelberg in einem tiesen und langen Seuszer auf, schlug die finstern Augliedern in die Höhe, und blickte starr die aufjauchzenden Gefährten an. Wie sich besinnend, griff er dann an die geschwolzlene Stirn, sah suchend auf dem Platze umher, und faßte alsdann hastig nach der Perlenschnur an seinem Haldstücke. Vom Sturze waren mehs rere der Zahlperlen am Helmkragen zerdrückt worz

den, und ihre Brocken stelen in seine hand. Traurig und kopsschüttelnd besah er die schimmernden Stücklein. "Es ist aus;" sagte er leise dazu. "Das Leben ist zerbrochen und alles sein Hossen dahin, wie dieser köstliche Schmuck!" —

"Wohin sollen wir. Schwertbruder I" fragte bringend der Graf mit dem lauchgrünen Helms busche. Die Noth drängt und; du bist wundsahm; sie werden kehren und dich einfangen."—

"Sie werden nicht kehren;" antwortete Heinicho bumpf und resignirt. "Was sollten sie noch holen und gewinnen wollen? — Mein Herz ist in ihren Ketten; meine Seligkeit verblutet in ihrer Marsterkammer; sie haben Seiseln für meinen Frieden, und dürsen das Sespenst des Hackelbergers nun nicht mehr fürchten. Einen Nonnenschleier habe ich liegen sehen über meinem Brautbette, und er wird mein Lailach werden, unter dem der Heisnicho bald schlasen wird für ewig. Richtet mich auf; ich sühle keine Pein am Körper, und werde in den Bügeln siben konnen. Wir wollen langssam hinauf ziehen zu dem Zwergesloch, dort im Berge, und erwarten, welche neue Schauerträume die Racht über uns herauf beschwört."

Der Falkensteiner und der junge Schütz sahen sich verwunderungsvoll an ob der seltsamen Redesweise, doch halfen sie schleunigst dem Herrn auf das Roß, und ritten ihm zur Seite, aufmerkssam auf den Schwankenden, den Kalberg hinan, der zur Linken des Weges seine weißen Klippen

und hohen Rothtannen-Gruppen den goldbesäums ten Abendwolken entgegenstämmte. —

Schwüle Sommerluft lag in den Buchenhallen und Tannenfreisen des Kalberges, aus denen hie und da die weißgelben Kalkfelsen wie ungeheure Riesenmasken grell hervorblickten. Der Berg, der höchste der Segend, breitete sich weit aus, und das Volk hielt ihn mit seinen seltsamen Höhlen für den Sit der Harzzwerge und des kleinen neckenden Snomenstammes, die hier ihren ersten Wachtposten hielten, um die Schäte des Harzgebirges gegen bose Dämonen und eben so bose Menschenkinder zu sichern.

Auf einem der Absätze des Berges stand eine Kapelle des heiligen Josephs auf einem freien Borsprunge, und ihr vergoldetes Kuppelfreuz war den Landleuten ein Bannzeichen gegen die Boseheit der kleinen Zwerggeister. Eine Hütte von rauhen Steinen erbaut, mit Radelholz und Moosgedeckt, diente dem Bruder Eremiten zur Wohenung, welcher den Dienst in der Kapelle und bei der Glocke derselben versah, und der jest müde vom Slockenziehen, auf dem Steintritte vor der Kapelle der Ruhe pslegte. Verwundert sah er im Abendssonnenstrahle die drei gewassneten Reiter auf dem steinigten Psade zu sich herauf ziehen, und ohne Kurcht erfreute sich sein tiesliegendes Auge an dem

1

Glanze ber stattlichen Wassenstücke, wie an der Sischerheit des trefslichen Sebirgsrosses des Falkenssteiners, das, an bösere Waldwege gewöhnt, über die scharfen Steine, ohne zu straucheln, den andern voran tanzte.

Der Eremit war ein noch rüstiger Fünfziger; man sah ihm keine Noth, noch Buße an, und er kannte die Ritter gar wohl, mit denen er ost in traulicher Nachbarschaft gelebt, wenn sie sich und ihre Beute in die neun Kammern des Zwerglosches verbargen, sobald ihnen der Feind an den Fersen war. Er kümmerte sich niemals um ihre Thaten, und beschwichtigte das Sewissen des Hers, da die freigebigen Wegelagerer ihm gern von ihrem Raube ein Fäßchen Wein und andere Dinge, die er gebrauchen konnte, in dem Verstecke seiner Klause zurückließen.

"Guten Abend, frommer Hieronymus, du Musster aller Johannisjunger!" rief ihm der Falkensteiner entgegen. "Hast du Gesellschaft?" —

"Niemanden, als meinen langweiligen, schweren Kopf, die soppende Erinnerung, meinen nüchternen, knurrenden Magen und die einsamste Einssamkeit, die hier ewige Königin bliebe, wenn sich nicht zuweilen ein heulender Wolf oder ein versschütterter Edelhirsch herauf verirrte;" antwortete der Sraurock ihnen entgegen tretend.

"Wir sind freisich lang nicht oben gewesen;" entgegnete der Ritter mit der lauchgrünen Feder. "Der runde Söttinger Herr möchte gern allein von der Kaufmannschaft des deutschen Reiches Aribut ziehen, und gönnet und Burgleuten nichts davon; wir dürsen nur vorsichtig und auf Wagsstücke in's flache Land herunter begeben, und dies ses Mal bringen wir nichts hinter dem Sattel mit, sondern du mußt und Ahung geben für einen Aag und länger vielleicht, versteht sich gegen baare Zahslung in blanken Braunschweigern. Was wir zum Mahle bringen, ist dort in der Kürdißslasche des Schützen enthalten, aber guter Arunk ist es, wenn auch gar wenig für vier durstende Surgeln."—

)

Der Eremit blieb trot ber fatalen Verkündung freundlich, wie vorher. "Ihr habt oft meinen lees ren Keller gefüllt, edle Herren," sagte er getrost, "so daß es mir Schimpf wäre, möchte ich scheel sehen, wenn Ihr heute zum ersten Male ihn leer macht. Auch din ich ja sicher, daß binnen drei Lasgen Eure Knechte den armen Hieronymus wieder bedacht haben, denn Euer Wort ist mir ein besseres Pfand, als selbst des Herrn Vischofs großes Wachösiegel in der Silberkapsel."—

"Wären alle Kuttenträger wie du," sprach laschend der Junker, "so tränke ich Kamerabschaft mit Prior und Frater im ganzen Gau. Aber unser heutiger Handel könnte dir vielleicht deine friedsliche Wohnung kosten, denn der Streithammer des Wiedrechthäuser Vogts hat mit meines Schwertzgesellen Stirn derbe Bekanntschaft gemacht, und wahrscheinlich werden in dieser Stunde schon alle Psassensielner sich tummeln, den schwerverwundet

Seglaubten einzufangen. Sie könnten auch hier oben nachsuchen, und du würdest dann Hehlerslohn bekommen, der oft dem des Stehlers nichts nachs giebt."—

"Drauf sep's gewagt!" erwiderte der Eremit gar kecklich. "Sie fürchten mit ihren steisen Sesbeinen den halsbrechenden Fußpfad herauf, und in den Feldlöchern nachzusuchen, wagte nach Sonnensuntergange kein guter Christ von Söttingen dis Eindeck. Sitet nur ab, Ihr Heldensöhne, und nehmet vorlied mit Keller und Küche des Aermsten im ganzen Leinegau; denn nur meine Haut ist mein, und die bezahlt nicht einmal ein Pautenschläsger ober Pergamentsabrikant."—

Die Ritter folgten ber Aufforberung, saßen ab und machten sich's bequem, und hatten Gelegenheit dabei, die Rührigkeit und Sorgfalt des Klausners zu bewundern. Schlau wurden von ihm die Harnische unter ber Höhlung bes Altars seiner Kapelle verborgen, die Rosse felbst im Allerheiligsten auf= gestellt, und mit Kleienbrod, Seu und Baffer aus dem nahen Felsbrünnlein verforgt. "Der heilige Joseph dulbete ja Dechselein und Eselein an der heiligsten Stätte, so wird er auch nicht mürrisch werden, wenn solch getreue Thiere einmal eine Racht in Diesem seinem Hause Herberg halten;" so sprach lächelnd bazu ber bulbfame Mönch. Dann füllte er eine Kanne aus einem Fafchen feines versteckten Rellerlochs, belud ben Schützen mit eis rem Quersacke voll Lebensmittel, nahm Lampe

und Feuerzeug, und führte die Ritter waldinein und felshinauf, dis des Zwerglochs enge Mündung sie aufnahm, und die seltsam von der Natur ges bauete Kammerreihe sie mit ihrer schaurigen Fins sterniß empfing.

Wie die Wohnung eines unterirdischen Seister= fürsten lagen die neun Felsgemächer neben einan= ber, durch zacichte Steinpforten von mannichfacher Form mit einander verbunden, und der Bruder hieronymus hatte in seinen Mußestunden nachge= holsen, und das Spiel der Natur der menschlichen Phantasie angeeignet. Da sah man ein Eingangs= zimmer mit Ruhepläten ringsum; bann tam ein Rachbild bes geräumigsten Zechsaales, wo die ei= chene Lafel durch einen ziemlich behauenen Kalt= block in der Mitte, und die Seffel der Zecher rings= um durch zwei alte Baumstämme nachgeahmt was ren; statt ber Mitterwappen und Waffen hingen in biesem rauhen Prunksaale allerlei wundersame Arabesten=Bilder, von Tannenzapfen, rothen Wald= beeren, Saugahnen und Dirschgeweihen zusammen= gesetzt und fünstlich geordnet. Weiter folgten bann die Schlafzimmer, wo es in den natürlichen Spal= ten und Höhlungen nicht an weichen Blätterbetten und Moospfühlen fehlte, die freilich von jedem Schlafgänger zuvor durchtlopft werden mußten, um Schlangen und anberes Gethier baraus zu verscheuchen; doch besonders hatte der Eremit sich bemühet, das kleine Gemach, welches die Mitte des Zimmertreises ausmachte, und zu welchem fast aus

allen übrigen Eingänge führten, seltsam auszustafsfiren. Wie eine Katakombe enthielt es mehrere Schäbelstätten; Betaltar und Beichtstuhl und Kniespult sah man von weißen, aufgeschichteten Mensschengebeinen erbaut, halbverwitterte Schäbel grinsseten von allen Vorsprüngen, und ein ziemlich ershaltenes, mühsam zusammengesetztes Geripp standals Schildwacht dicht bei dem vordersten der Einsgänge.

"Maria und Joseph!" schrie Hackelbergs Anecht, der mit der angezündeten Lampe vorgeleuchtet hatte; "da ist Gesellschaft! Zu den Waffen, Ihr Herren!" - Der Falkensteiner warf ben zurüd= platenden Buben zur Seite, und trat mit ber Hand an dem Schwertgriff vorwärts, ber Eremit aber faßte lächelnd seinen Arm und fagte: "Laßt ruhen, junges Helbenblut! Diese Bestien beißen Niemanden mehr. Ich hatte nicht daran gedacht, daß Ihr so lange Zeit nicht hier oben gewesen, sonst hätte ich Euch zuvor von dieser meiner neuen Leibgarde erzählt. Vor vielen Monden war's, da hatte sich ein Halbbutend Schnapphähne hier herauf gewöhnt. Es waren rauhe, gemeine Bursche, wälscher Nation, drum mochte ich nicht mit ihnen verkehren, und ihnen schien ich gleichfalls im Wege. Ihre Messer waren zu lang und scharf, als daß ich Luft gehabt, bamit Bekanntschaft zu schließen. und wenigstens hatte ich meine Bintervorrathe, die ich mühsem zusammengebettelt in dem Zwergs= loch bewahre, mit ben Gästen theilen muffen. Siehe, ba ffelen meine Augen in bas Beingewölbe unter ber Rapelle, bas übervoll von diesen weißen Menschen= gestalten lag, man sagt von irgend einer alten Schlacht her. Als die Schnapphähne einstmals sämmt= lich ausgezogen waren, erbauete ich hier bieses Sol= gatha, und seitbem find bie Ratten ausgezogen, als wäre ihnen Operment und Münzfraut hingelegt, und Tags darauf kamen gar ihrer zwei bleich und tobtkalt, beichteten bei mir, nahmen fromm bie Bufpredigt und Absolution und bezahlten redlich ben Gottespfennig bafür. Go geht's, meine gnä= digen Herren! Der Mensch bleibt die pfiffigste und bösartigste Bestie auf ber Erbe und Einer brängt und stößt ben Anbern.; kann er's nicht durch Faust und Schwert, thut er's durch falsche Würfel ober ein Siftwort, die Ungebühr, die er seinen übrigen Mitgeschöpfen anthut, nicht einmal gerechnet. Aber der über Maaß gepeitschte Pflugstier, der todtwunde Karrngaul, das geschleifte, gemarterte Schlachtvieh, der gehette Edelhirsch haben auch Stimmen, wels che zu dem König der Könige hinaufschreien." -

"Predige nicht, du Pfassengesell!" murrte da der Hackberg mitseltsam hohler Stimme. "Ich will Rusche haben, nichts als Ruhe, und wär's die ewige. Aber erschrick nur nicht, gute Seele;" setzte er weniger heftig hinzu und drückte des stutigen Waldbruders Hand; "denn Recht hat dein Wort. Der Mensch ist die böseste aller Bestien, und jemehr ihm Macht ward vom Schicksale, je grimmiger schlägt, er die Klauen in der Mitgeschöpse zitterndes Brustsleisch."—

Blumenhagens gefammelte Werte. I. Bb.

"D mein Herrgott!" seufzte da der Eremit in sich hinein, über Wort und Lon bewegt; "web muß benn geschehen seyn, bas ein folch träftig, fold jung und ritterlich Semuth so ganz und gar ze Brochen hat?" — Die Ritter antworteten nicht und gingen tiefer in die Klippenhöhlen hinein. Da Eremit sette ihnen den Imbiß zurecht, schüttelte die Mooslager auf, hing die hellflackernde Ampel an eine Steinspite, und nahm bann ben Schüt mit zur Kapelle hinunter, mit ihm die Nachtwack drunten zu theilen. Der Ritter mit der Sichel war fich aufs Lager; ber Falkensteiner sprach zuerk bem Becher zu, und was beide in der Höhlennacht besprachen, sep im folgenden Abschnitte den Lesen in der Kurze mitgetheilt und ihnen dadurch aufge klärt, was bislang von dem Helden dieses blutigen Lages duntel geblieben.

Herzog Heinrich, mit dem Zunamen Mirabilik, lebte mit seiner Hosphaltung wechselnd bald auf dem alten Schlosse Grubenhagen, welches sein Bater, Albrecht der Große, einst dem Basallen Euno von Gruben wegen Felonie genommen, bald auf der Burg zu Salz der Helden, wo er im Jahre 1322 verstarb. Unter den Junkern, welche seinen Hosskaat bildeten, zeichnete sich an Sestalt und Ritterlichkeit Heinicho von Hackelberg aus; und der Fürkselbst schnicho von Hackelberg aus; und der Fürkselbst schnich von früh an den eigenen Söhnen

gleich zu halten. Niemand kannte die Abkunft bes schlanken Junkers; man nannte ihn Graf und betrachtete ihn als die lette Waise eines fremden Helbenstammes; aber unter ben ältern Hofbebien= ten ging bas Gerücht heimlich von Munde zu Munde und von Ohr zu Ohre, der Verwaisete sen bem Herzogshause näher verwandt, als man ohnen und aussprechen dürfe; ber Gine nannte ben ältern Bruder bes wunderlichen Fürsten, ben Sof= meister Lüber in Preußen, Jener ben jungern Ot= to, ben Templer und Comthur zu Supplingeburg, als Water des schönen Gundenkindes, aber Die= mand unterstand sich solch bosen Berbacht laut aus= zusprechen. Heinicho bekam indeß eine ritterliche Erziehung, wie sie in damaliger Zeit nur Fürsten= söhne erhalten mochten; Mönch und Waffenmeister hatten Ehre von ihm; er war der unzertrennliche Begleiter des Erbprinzen Heinrichs, und folgte ihm auf seiner Ritterfahrt nach Jerusalem und bem Sinai; und ba er auf bieser Reise seines Prinzen Leben mit schweren eigenen Wunden gerettet, so ernannte ihn bei der Rückkehr von dieser Wallfahrt der alte Herzog zum Jägermeister seines Hofes, und gab ihm die Herlingesburg, mitten im Harzs walde, in der Nähe ber Stadt Goßlax, jum Burg= leben für sich und feine Erben.

Aber mit der Nachkommenschaft des neuen Les henträgers schien es übel auszusehen, denn keine prangende Dame der Fürstenfeste, kein rothwangis ges Fräulein in den Logen der Stechbahn hatte bislang Heinichos dunkeln Augen ein ledhafteres Licht entlockt. Heftigen Gemüthes war der Junsker von früh auf gewesen, wenn auch abelige Sitte der Wildheit ein Zaum wurde; aber seit Jerusas lem von dem jungen Helden betreten worden, hatste eine Verschlossenheit sich eingesunden, die allen seinen Gesellen ausstell und mit seiner Undeweibtheit vereint zu dem Argwohne Anlaß gab, er seh in Palästina Tempelherr geworden, obgleich die Versfolgungen dieses Ordens damals schon begonnen hatten, und jeht auch ihre Folgen über die nördslichen Reiche zu verbreiten schienen.

Doch ber Grund dieser Verwandlung in der Semüthöstimmung bes Helden unserer Geschichte fiel in eine weit frühere Periode feines Lebens und war ganz anderer Art. Der zweite Bruber des Herzogs auf Grubenhagen, Abrecht, mit dem Beinamen der Feiste, residirte seit bes Baters Tobe in dem Lande über dem Walde, zu Söttingen auf der Burg, Ballruz genannt. Er haßte alles Unwesen, welches dazumal von den Edelleuten unter bem schönen Namen bes Ritterthums verübt ward; vorzüglich war ihm Faustrecht, Klops fechterei und Wegelagerung in den Tod zuwider, und er suchte seinen Ruhm in dem Flor seiner Städte und Landschaften, wenn er auch auf die Würde seines Fürstenranges mehr zu halten schien als alle seine Brüber. Serabe diese Zwillingsgefinnung war es, welche bem Leben bes jungen Heinicho folch eine unselige Richtung gab.

Bei einem Geburtsfeste ber Herzogin Agnes war auch ber Söttinger Hof auf dem Schlosse Grus benhagen zugegen. Ein Kampfspiel ber Junker und Anappen mit stumpfen Flammbergen, an wels des sich ein Lanz der blühenden Jugend schloß, endigte die dazu gewählten Festlichkeiten. Heinicho von Hackelberg hatte ben Preis errungen mitten zwischen den wohlerzogenen jungen Löwen der bei= den braunschweigischen Linien, und seine Tänzerin wurde Richsa, die jüngste der Töchter des gestren= gen Göttingers. Mit Vergnügen schauete Richen= za, die Herzogin=Mutter auf das aus dem blühen= den Walzerkranze hervorstrahlende Paar und mach= te den ernsten Cheherrn darauf aufmerksam. Alber herzogs Albrecht Stirn umzog ein Wettergewölf; verächtlich warf er ben runden Mund auf und schof einen scharfen Blick auf die erhitten Tänzer. "Bäre ich hier ber Herr," sprach er so laut schal= lend, daß trot der Kesselpauken jedes Wort ver= fändlich war, "so mischte sich nicht Knecht und Fürst bei solchem Feierprunt, so ginge nicht Ba= stard und Bettler Arm in Arm mit dem Landes= erben. Das wird Rost an der alten Krone. Blut= egel des Landes ober übermüthige Raubritter und Rebellen erwachsen aus solchem Treibhausmiste."

Wie ein glühender Metallstrom floß das böse Wort zischend durch Heinichos Ohr in seine ehrzgeizige, stolze Seele. Mitten im Kreistanze hielt er ein und seine dunkeln, unerschrockenen Augen schossen den furchtbarsten Segenblick zurück auf den

verwunderten Fürsten. Ginen festen, glühend=ha: stigen Ruß sentte er bann auf die zarte Sand feis ner erschrockenen Tänzerin, verließ sie mitten im Tanze, indem er beide Handschuh vor dem Herzog fallen ließ, und wurde ben ganzen Abend nicht mehr gesehen. — Der erbitterte Herzog verklagte den ungesitteten Fant bei dem Herrn des Schlofses, und da diefer feinen Unmuth ob eines Knaben verlachte, verbat er sich Heinichos Besuch in ber Residenz für immer. Alles vergaß balb bie Kindergeschichte; nur in Hackelbergs Seele blieb jener Abend unvergessen. Bei allen Besuchen, die seine Herrschaft zu Söttingen machte, wußte er sich dem Geleite zu entziehen, aber mehr als zu= vor trieb er das Waidwerk im Sollingerbusch und den tiefen Harzwäldern; die Söhne des rauhen Harzgrafen wurden bald seine liebsten Gesellen, und er nahm Theil an den gefährlichen Raudzüsgen der Werningeröder und Blankenborger, und schon damals riefen ihn die Burgleute als den was dersten, die Städter als den verwegensten ber Freibeuter aus im gangen Gebirgsgau.

Der Zug des Prinzen nach dem fernen Grieschenlande unterbrach Heinichos abentheuerliches Leben, auf welches sein Herzog, auch hier, wie in manchen andern Charakterzügen wunderlich, wenig Acht gehabt, weil er jene Raubzüge für eine Schule des Krieges und eine Uebung des Muthes und der List zu halten schien, aus der auch der Fürst in der Folge seine Vortheile zog. Aber jeht heims

gekehrt von ber schweren Rittersahrt, gediegener dastehend im Bewußtseyn der Kraft, belohnet mit einer sichern Felsenburg, von einem Hausen aus= erlesener Wehrmänner umringt, nahmen Hackels berg und seine Thaten einen gefährlichen Charaketer an. Alle Namen der gefürchteten Sebirgsritter verlöschten vor dem seinigen, und wo nur ein kescher, toller Anschlag vollführt wurde, hatte Heinicho die Spite der Waghälse besehligt.

Ob in dieser Zeit ein enger und geheimerer Bund zwischen Richsa und Heinicho statt gehabt, bavon zeugte kein lebender Mund, doch ein Briefschen ohne Unterschrift und Datum, in der Prinzessin Nachlaß gefunden, machte es wahrscheinlich.

- "Du bist bas Licht meines Lebens, bu bie Seele meiner Natur, du der Athem meines Lei= bes!" lautete eine Stelle barin. "Schilt mich nicht! Hasse mein wüstes Treiben nicht! Wie die harte Pflugschaar die Erde zerreißen muß, damit sie die golbichte Erndte trägt, so schlage ich Wunden, da= mit unser Glück aufblühe. Der Firlefanz und die tollen Prunkzüge und Affentinze ber Menschen gel= ten nicht, wo die wahre, ewige Liebe wohnet, die sich selber genug, ihren eigenen Himmel wie ihre eigenen Erbenthrone erbaut. Solch ein Thron wartet bein, wenn meine Kisten an Golbe schwer find, und ber Ueberfluß ber Habsüchtigen meine Maulthiere nieberbrückt. Dann verschwindet die Dame und ihr Mitter aus den falschen, neibrothen Augen der Welt; Andronicus Paläodolus, ber hoch=

herzige Griechenkaiser, der deines Buhlen treues Herz und wackern Arm erkannte, schenkt uns ein Plätzchen in seinen Palmenhainen und Orangenswäldern, und du wirst die Stammmutter eines Fürstenhauses werden unter jenem wolkenfreien Himmel, wo kein wilder Nord die ersten, zarten Blüthen der jungen Liebe unerbittlich zerstören durfte mit Einem Mordhauch."—

Wie kühn, wie stark und innig diese Liebe senn mußte, bezeugt dieser abentheuerliche Borsat, ist bewiesen daburch, daß diese Liebe keines Beistan= des, keines Zwischenträgers bedurfte, um sich wie= ber zu finden und fest zu halten, trot Fürstenzorns und Spionen jeder Art. - Und bas ist ja die Ur= tunde ber ächten, Gottsentstammten Liebe, daß sie Riemandes bedarf und allmächtig ist und unerschüt= fert in der eigenen Kraft und durch den eigenen Willen. — Ein wichtiges Ereigniß traf jest Beinichos Scheitel und wirkte auf ihn wie ber Sturm unf die Eiche, die drunten fester wurzelt, jemehr broben ihr Wipfel geschüttelt wird. Albrecht, der Herzog, feierte seine silberne Hochzeit zu Göttin= gen. Drei Lage hindurch wechselten Schmäuße und Ringelrennen und scharfes Speerstechen und Lanzfest und Zechgelage. Zum großen Turnirspiele auf dem Freudenberge ritten so viele Ritter ein, daß die Stadt kaum des Raumes genug hielt für die zahllosen Gäste. Mit stattlichem Gefolge sah man einziehen ben Bartold von Asseburg, den Gerdt von Hardenberg, den Heiso von Uslar, den Asch=

win von Steinberg, den Bartold von Abelepsen, den Dettmar von Stockhausen und hundert andere wackere Stammhalter der ältesten Geschlechter.

Als nun am zweiten Tage Herzog Albrecht prunstend saß an der Taselrunde, welche die schmucken Fräuleins und die mannhasten Rittersleute zierzten, trat Prinz Magnus zu ihm glühenden Antzlikes und rief den fröhlichen Bater abseits. Seine Worte schienen erstickt vom Jorne, aber seine Geberden redeten wie ein Buch voll Unglückssprüche, und besorgt solgte ihm der alte Bräutigam zu einer Sallerie hinaus, die den Trinksal umkreisete. An ein offenes Fenster, welches von da hinaus ging zum tiesliegenden Säulengange, der den Damenslügel mit der Burg verband, stellte der Prinz den Bater, und schweigend deutete er ihm an durch hastige Zeichen, von da hinab zu sehen.

Düster leuchtende Laternen erhellten nur halb den Corridor, aber sie brannten hell genug, um den zähnknirschenden Bater zu überzeugen, seine Tochter Richsa liege dort unten an der Brust eisnes unbekannten Mannes. Vermummt vom Haupt zum Fuße in eine schwarze Rüstung war der was gige Ebentheurer, nur zwei silberne Hörner schimsmerten als Helmzier durch das Halblicht. Sanst, doch deutlich klang der Prinzessin Stimme zum Fensster herauf in des wuthbebenden Herzogs Ohr.

"Ich traue dir, sprach sie mit Liebestlängen, dir traue ich allein auf der ganzen Erde. Sollte ich mit Thränen jede Minute meines Lebens weg=

schwemmen, sollte jede Freude mir von heut' an welken vor dem Genuffe, wie die Herbstrofe hier an meiner Brust, meinen Treuschwur halte ich bir im Tode noch, und lieber wählte ich die Geiffelkammer bes finstersten Klosters, als bas Brautbett eines kalten, lieblosen Königsohnes. Nimm zum Gedächtniß der Thräne, die so eben der schönen Hoffnung unferer Bufunft fiel, und hier auf bei= nem Harnische glänzt, diesen Perlenschmuck. Das treueste Herz hat unter ihm geschlagen; trage du ihn, bis ich am Brauttage ober mit meinem Lei= chentucke ihn auslöse." — Der Gewaffnete hatte sich auf ein Knie vor ihr niedergelassen, indem sie ben Schmuck um feinen Hals schlang; heftig erhob er sich jett, preßte sie feurig an seine Gisenbrust, und eine tiefe, wohlklingende Stimme schallte her= "Richsa! dich oder keine je auf Erden! rief er inbrunftig. Die Liebe ist ein Riese gegen Batergroll und Menschenhaß; sie wird zum Gotte, wenn sie der Ungerechtigkeit begegnet. Diese Perlen, beines Grames Gedächtnifzeichen, sollst du bereinst auslösen mit dem lieblichsten Lächeln der Seligkeit, die ich dir bereitet in den Paradieses= Fluren, wo des Erlösers Fußtritt steht, wo Er Liebe lehrte, den ich zum Zeugen meines Eides nehme. Ich spotte ber herrischen Gewalt, die uns so früh auseinander riß, und uns altern ließ vor der Zeit und uns bestahl um alle die frohen Unschuldspiele der ersten Liebe. Aber die List der Liebe ist gewaltiger als die stolze Klugheit der Tyrannen. Den Luftpfad der Schwalde, den Kachtweg des Maulwurfs fand ich zu dir; hier in des Feindsseligen eigener Burg, bei seines Herzens stolzestem Feste umfange ich dich als meine Braut und mein Ruß spottet seiner hundert Leidwächter und Frauenshüter. Morgen im Speerkampse wird dein Auge mich übermenschlich verstärken und der Gedanke mich allmächtig machen, daß die Schönste, um welscher Aller Blicke und jede Armkraft der Helden buhlen, mein ist, mein allein. Owenn nur diese stolze Seligkeit nicht zuvor schon zersprenget mein armes Herz!" — Beide umhalseten sich dann noch einmal mit trautester Perzlichkeit und schieden rechts und links im Pseilergange hinschlüpfend.

"Laß mich hinabspringen; sprach Prinz.Magnus, das bloße Schwert unter dem gelben Sammtwamse hervorziehend, laß mich das tolle Herz des Ehrensschänders suchen mit scharfer Spite!" — Aber der Herzog zog die Augbrauen furchtbar zusammen und wehrete dem Sohne.

"Nicht so!" sagte er bumpf. "Richsas Schimpf würde ber unsere. Er höhnet, er lacht, er triumsphirt. Laß dem Knaben die Freude für diese Eine Racht; morgen sollen andere Leute lachen und wir wollen sehen, ob der ungeberdige Held mit den Stierhörnern dann die Farbe hält und mitlacht."
—— Das Turnenspiel hatte am andern Tage fast sein Ende erreicht. Herrlich war der Ritterkranz anzuschauen, der die Schranken des Freudenberges umgab, ein Eisenwald von hohen Lanzen übers

ragt und durch die wallenden Federbüsche auf ben Belmen und Pferbetöpfen wie mit buntfarbigen, kollossalen Prachtblumen bestreut. Herrlicher noch anzuschauen der Damenkranz, ber in Atlas und Sammet von hundert Farben wie ein glänzender Regenbogen über dem Wetter = vollen Fechtplate hing. Schon sah man auf bem gelben Sanbgrun= de Waffentrümmer, auch Blut schimmerte an eini= gen Pfählen ber blau und weiß gemalten Barriere, und mehrere brave Kämpen, die eben noch hoch zu Rosse geprunkt, wurden von ihren Knechten langsam zur Herberg abgeführt. Der starke Affeburger hielt als Siegesheld in ber Mitte bes Pla: bes und wartete des neuen Gegners; da brausete ein Rapp am Eingange der Schranken, und die Wärtel öffneten ohne Verzug vor thm ihr von Speeren angestelltes Andreastreuz. Alles jauchzie dem neuen, fast riesigen Preisbewerber zu, beffen Gestalt ben Glauben gab, nur er würde ber helb bes Tages werben, und ber in seiner schwarzen Berlarvung - Gin Guß Panzer, Mann und Roß! - mit der schlichten Schildbevise: Aus Tob erblüs het Leben! und einer seltsamen Zier von Perlenschnüren am Halse zu der Gewißheit außerordent licher Kraft das Abentheuerliche und Seheimniß= volle mitbrachte, wodurch Gemüth und Phantaste des Menschen überall besonders angezogen werben.

Schon klang der einzelne Arompetenstoß, schon tummelten die Kömpfer ihre mächtigen Thiere auf den Sand und senkten die daumlangen Lanzen zum Anlauf. Aber vom hohen Site am Ende ber Bahn erhob sich Herzog Albrecht, rothscheinenden Sesichtes, und seine breite Hand winkte dräuend dem Trompeter den Besehl des Stillschweigens.

"Was soll der wappenlose Ritter in meinen Schranken?" heischte er herrisch dem Grieswärtel zu. Doch der Herold trat vor und antwortete mit eintöniger Stimmer "Ebenbürtig ist der Ritter auf dem Schwarzrosse, tadellos sein Name und unbeschimpft sein Schild. Ein Gelübd gebeut ihm die Verluppung des Antlikes, doch hat er nach Sesbrauch den herzoglichen Herolden und Wappenkösnigen sein Seschlecht genannt."—

Mit Ungeduld ließ der alte Fürst den langsamen Sprecher vollenden, dann aber sprach er mit der Heftigkeit zürnender Erhitzung: "Herold, du kennest diesen Teusel im Eisen, der sich unter die Blume der Ritterschaft zu mischen wagt, und beugst deinen Stad vor ihm, weil man ihn Nitter schilt; ich kenn ihn aber auch und besser. Mag es andersswo an leichtsinnigen Herrenhösen anders gelten; in meiner Residenz dulde ich keine Straßenräuber und Diedsgenossen, und sind solche Herrn vom Sattel dreist genug in meine Thore einzureiten, so hat das Land über dem Walde Holz genug, Salgen für sie zu liesern."—

Ein dumpfes Semurmel durchlief die stolzen Reihen der Ritter; das staunende Volk wußte nicht, ob es für oder gegen den kräftigen Fürstenspruch erscholl, Aber am meisten bewegt schien der schwarze Seharnischte in der Bahn, sein-Sisenzeug tassiste an ihm von der konvulsivan Bewegung seiner Gliedmaßen, und mit wilder Kraft schleuderte er seine Lanze gegen das Herzogswappen, welches auf ein großes Schild gemalt an einem hohen Pseizler aufgehängt prangte. Rasselnd suhr alsdann sein Helmgitter in die Höhe, und des Hackelbergers kühnzedles Ungesicht schaute aus dem Helm dunztel hervouglühend den Beleidiger au.

"Ich hin's! stieß er in den scharsen Tönen der Wuth hervor. Und vor der ganzen Ritterschaft sordere ich Genugthung von jenem wahnwihigen Braunschweiger, der in mir jedes atte und edle Blut beschimpft hat."—

"Ehrloser!" entgegnete der Herzog und trat eine Stuse herab mit an das Degengesäß gelegter Rechten. "Der Strang und die Henkersssaust solsten. Der Strang und die Henkersssaust solsten meiner Herzogskrones dieser Bube hat gestern mein Haus des schimpst, mehr, als heute seine Zunge es gethan. Bei Eurem Eide fordre ich in dieser Stunde Euren Handdiehsterschlaget seinen Schild und setze ihn auf die Schranken; oder bei meinem Barte! ich will Euch meineidig halten, und die Ledengüter eines jeden Ungehorsamen wüst machen gleich den kahlen Fläschen des Heimberges!"

Die Prinzen Otto und Magnus, unter den Rittern zu Pferde, riffen jett die Schwerter her aus. "Mir nach, wer es mit seinem Herrn getren meint!" rief ber Lettere, und er und viele ber Ba= sallen brängten ihre Rosse nach bem Eingange ber Schranken. Allgemeines Getümmel entstand, das Bolk schrie, die Ritter zankten, bas Commando der Hauptleuke tonte, und Herzogs Heinrich Für= wort an den Bruder gerichtet, theils erzürnt, theils befänftigend gesprochen, verhallte, fruchtlos im Ge= lärm der Waffen. Heinicho sah wild um fich und dräuete ringsum mit dem blanken Schwerte. Da erklang eine Silberstimme hell und deutlich vom fürstlichen Balkone; "Rette dich, Heinicho!" klang es herab. "Rette dich, oder du wirst bas Liebste tödten mit dir!" - Der Klang wirkte mit Him= melsgewalt auf den furdytlosen Eisenmann. Roch einmal blickte er auf ben Eingang der Schranken, wo'schon die Rosse der Feinde eindrangen, dann brückte er seinem wackern Thiere die Sporen ein, und hoch über die Seite der Schranke flog mit ihm sein kerniger Rapp, warf die Trabanten rechts und links zu Boden, stürzte über schreiende Bür= ger und Weider hinweg, und dort flog er dem Winde gleich über die Weender = Sasse hinab dem Thore zu. Prinz Magnus und die Göttinger Ba= fallen stürmten tobenb ihm nach.

Schon war der wackere Reiter im Stadtthore, schon hatte er den Verfolgern den nöthigen Vorssprung abgewonnen; aber gerade hier schien ihn sein Schutzeist aufzugeben und sein Verderben uns abwendbar. Ein dichter Jug von Wägen und Neistern versperrte am Thore den Weg. Es war der

Herr Bischof von Hildesheim und die Frau Abdastissen von Sandersheim, die mit zahlreichem Geleite spät, nachdem die lauteren Feste vorüber waren, kamen, ihre Slückwünsche darzubringen. An der Spite ihres Zuges ritt der alte, wostgeehrte Kriesgesmann, der Klostervogt Hildebrand Rumann.

Sackelbergers, boch als er den Führer erkannte, rief er rasch ihm zu: "Sied Raum, alter Schlachtsgenoß! Es gilt hier Mannesehre gegen Aprannei! Sied Raum! Bei unserm Bruderkusse am Jorzbanduser beschwöre ich dich!" — "Dreißig Tiger hinter einem Leuen," entgegnete schnell der brave Hilbebrand, "da mag ich nicht theilen den Ruhm. Sebt Plat, Ihr Reiter!" besahl er mit schallender Stimme dazu. Und der Zug drängte sich dichter an die Wägen, und dahin slog der Flüchtige auf dem schmalen Saume der Landstraße, und über Gräben und Hecken setzte er die Höhen hinan, welche damals undurchdringliche Gehölze bedeckten, auf deren Vorsprüngen die Schlösser der Hardenberge und derer von Plesse glänzten. ——

Heinicho war gerettet. Sein Unglückstag hatte einen Bruch zwischen ben herzoglichen? Brüdern veranlaßt; aber ihm war wenig badurch geholfen worden, denn eine Wetterwolke, düsterer als alle vorigen, hatte den Horizont seines Lebens umlasgert. Die Prinzessin Richsa blieb seit jenem Tage verswunden, und keiner der Späher des verzweisselnden Buhlen konnte ihre Spur entbecken.

Heinicho : werwandte bie Hälfte feiner Schähe; seine Spione drangen in die geheimsten Zellen der Möster Mariastein, Walkemieb, Atidbaghausen und Rortheim; mirgend wurde sie gefangen gehalten. Da ersuhr es durch den Freund Hieronymus vom Ralberge; gu Gandersheim seine Ronne um Mitternacht eingekleidet worden, mit Gewalt habe man ber Wehrenben bas lange Bloubhaar geschnit= ten, und die Ohnmächtige alsbann mit dem schreck= lichen Schleier bedeckt. Sie mußteres senn; Heinichas Herz beschwur es; und nun laguer festge= bannt in der Segend zwischen Gandersheim und Göttingen, plünderte bis an die Thork der Her= gogsfladtAlles was ihm vorkam, mischte zu seiner Rühnheit Grausamkeit und Rachgier, und behielt den herzoglichen Spottnamen : der Teufel im Gisen! bis dahing wo er uns und den Frankfurthern be= gegnete, und wo ihn dieselbe ehrliche Faust, die ihn einst rettete als das Herz gebot, jest wo die Pflicht befahls nieder schlug, und für immer vom Shick der Lebendigen schriben mußte. Company of the state of the sta

Auf einer schroffen Höhe am steinigen User der Oker, nicht fern von der Stadt Goslar, dräueten die Zinnen und Warten der Herlingesburg, Hätte der schwarzbraupe Schieferstein ihrer Dächer sie nicht bezeichnet als eine Menschenwohnung, man hätte sie sur eine seltsame Felsbildung, halter, mös

gen, wie sie die Spielerei der Ratur in den Harzsgebirgen an manchen Orten sehen läßt. Ihre Steinmauern waren grau und bemooset; die das hinter liegenden Wohngebäude waren eine große unförmliche Steinmasse, mit den dicken Wandpseislern, tief und hoch gespaltenen Fenstern und kleinen drangehangenen Spihthürmchen einergroßen Aropsseindruse ähnlich; Schlangenpsade sührten über die kahle Höhezu ihrem Eichenthore und hinten lehnte sich der dichte Aannenwald an sie, und umfränzte den alten Bau des Raisers Otto mit seinem immers grünen Nadelfranze.

Drei Tage nach ber Nacht im Zwergloche bes Kalberges ritten Heinicho und sein Schütz ben dem sinkenden Lichte der Sonne bergan durch die wildschöne Gruppirung des Harzwaldes. Ihr Zug war still und wortlos gewesen, denn der Knecht wagte es nicht, den düstern, verschlossenen Unmuth seines Herrn zu kören, der langsam wie im Traume vor ihm her ritt. Wit Nerwunderung sahen jest beide auf die Hauptzinne ihres heimathlichen Felsenschlosses die große Trauersahne wehen, die wie eine Wetterwolfe vor dem Winde, ihre schwarze Seide im Zuge der Abendluft ausblähte und wellensgleich entsaltete. Stutig sah der Eras empor zur Felshöhe und setzte dann dem Gaule die Sporen ein.

Von der Warte empfing den verehrten Sebieter ein freudiger Trompetenklang; das Thor raffelte auf; ein Sedräng der Anappen und Wehrmänner zum Höfraume stürzend begrüßte den Führer mit einem jauchzenden Hakoh, und jeder aus dem Jaufen mühete sich, der Erste zu senn, seinem Ritter Hand und Knie zu küssen, und ihn vom schweißbedeckten Rosse zu heben. Araurigsmitde grüßte der Grüf rechts und links, doch vom Rosse gestiegen saste er den alten, eisgrauen Rastellan Hojer auf die Schulster, und sah ihm neugierig in das. runzelige, des narbte Antlis. —

4

"Babt ihr mich tobt gewähnt?" fragte er.", Und trauert der Thurm der Herlingesburg um mich? Oder ist noch ein Ungkäck eingekehrt in meinem Hause?" —

Der Kastellan budte ehrfurchtsvoll sein weißges lottes Haupt: "Wir sorgten sehr um den edlen Heven ;" erwieberte er langsam; "benn Ener tobter Leibrapp war von den Uns'rigen auf ber Straße ges funden ; boch de tam bie Botfchaft vom Kalberge, die Ihr durch ben Rohlenbrenner:fandtet, und be= ruhigte uns. Aber in ber Burg ist ein anderer Tob= ter von Rang, ben wir heute Nachts bestatten wollten in ber Kapelle. Der alte Pilgersmann, ben 3hr im Walde errettetet und gastfrei verpflegtet, ist schlasen gegangen, und feine Nichte fitet broben im Saale. neben bem Sarge ber ehrwärdigen Leiche und betet für den Frieden ber abgeschiedenen Gele. Steiget nur hinauf! Ihr werdet verwundert fenn, gleich uns, benn ber Tobte hat eine ganz andere Gestalt gewonnen, als er im Leben hatte, gleich dem herrs lichen Zwiefalter, wenn er ber braunen, unscheins baren Puppe entfreucht und ber Sowns zufliegt."-

" "Arme Fasis"sprach Beinicho leife, gab Helm und Sichelschwert ab und stieg die Zirkeltreppe hinauf in des Schloffed Innerftes: : Des Gaales hobe Fenfter waten mit schwarzenAeppichen verhangen; in feiner Mitte stand bas Leichengerfift mit vielen Rerzen umgeben, die gelb und traurig brannten; bie Leiche: war mit bem weißen Lailach bebedt, und neben ihr saß die Pilgerin Bonifacia in ihrem braunen Pitgerffeibe, mit bem weißen Strietgürtel ber Bugenben gegürtet. Mit bem Ausrufe ber ange mehmen Ueberraschung, mit einer Miene, in ber Betrübniß und Freude fich mischten, fuhr fie vom Sibe empor, legte bas Gebetbuch zur Geite und reichte bem Grafen bie kleine, von ber Wanderreife etwas gebräunte Hand entgegen. Die Pilgerin war eine geregelter, hochgiewachfeue Gestaltz: ihre Büge sprachen ein öftlich Baterland dus; bie Locen fielen im Schwarzbraun ber Kastanie auf die schmalen Schultern und ben hochgewölbten Busen hinab; ein großes "schwarzes. Augenpaar brannte in Sübgluth, wenn: auch der Kummer es umrandet und :tiefer gedrückt hatte, und in ihrem ganzen Wefen ·lag eine fräftige Haltung, ber man anfah, wie bas fühne Gemüth bem brückenben Schickfale witerstrebt hatte und ihm niegend unterlegen war,

"Arme Facis!" sagte der. Ritter! sauter, wie zuvor und mitleidiger noch. "Der alte Guido ist hin; aber nicht verlassen bist du, so. wahr der Fromme zu seinem Gotte einging!"— Ein wehmüthisger Zug legte sich um des Weides gewöldten Mund.—

"Was Ihr da eben aussprachet," entgegnete sie mit halbgedämpster Stimme, "war des guten Ohms lettes Wort und der Trost in seiner Serbestunde. Vertraue dem Grasen, Bonisacia; sprach er mit drechenden Tönen; er hat uns gerettet aus den frechen Händen der Raubgesellen, welche mein greis ses Haupt und deine Ehre besährdeten auf der Gesbirgsstraße; er hat mir ein sicheres Sterbebett dez reitet und mich dewahrt vor dem schmachvollen Feuertode, in welchem so viele meiner Brüder schrecklich endeten; er ist wisd und todend, wie der Bergbach, aber eden so rein, wie dieser; er wird mein Vermächniß ehren, und dich schützen wie ein Bruder soll."

"Guido hat mich erkannt, o erkenneten Alle mich so!" rief Heinicho heftig. "Und sein Testament ist mir so heilig, als hätte ich zeugend mein eigen Siegel darunter gedrückt. Aber was faselte der Sterbende vom Feuertode? Ist er ein Keher geswesen oder ein Versehmter?" —

langsam das Leichentuch von der Bahre. Da lag der todte Greis im weißen Ordenskleide der Tempelherren. Die Bundesschnur trug er am Halse, der Leinenmantel mit dem rothen Kreitze deckte sein Herz und seinen linken Arm, und seine rechte Hand hielt ein goldenes Kleinod in der Gestalt eines griechischen Ppsilons. — "Templarier? Und gar mit dem Schmucke des Großpriors der alte, arme Walsahrer?" fragte in Absähen und höchst

erstaunt der Graf, indem er sich herabneigtezu der Leiche, als wollte er sich Glauben holen aus dem Gesicht und Graubarte des Verblichenen. Bonisfacia legte sanft ihren Arm um seinen Rücken.

"Der Ohm hätte bich gern noch gesehen, ehe benn sein Auge brach; dich so gern noch gesegnet. Unruhig haftete sein erlöschend Auge beständig an ber Thur seines Gemachs, und jedes Geräusch im Burghofe regte die entschlummernden Geister wieder auf. Was er bir vertrauen wollte, vertraute er mir für dich. De Piochemont ist der Rame unseres Geschlechtes. : Auf einer Meise in Italia befand fic der Ohm mit mir skiner letten Berwandten als bes Orbensmeisters Molan Berhaftung, die Ermorbung und Verfolgung ber Bellder des Tempels durch Philipp und Clemens im ganzen Süden Europas und fund warb. Wir tauschten schnell unfere Tracht, brachten unsere Kleinobien in Sicherheit, bergen Babi aind Gut im Gürtel und Pilgerface. und flohen bem Rorden zu. — Ein Freund lebt mir in ben beutichen Bergen, fagte ber Alte oft, wenn wir mit wunden Sohlen ruheten, ein Freund, der mir den letten Becher und die lette Ruhestatt nimmer verfagen wird. Bielleicht hat er mir einen gehegt, den ich ihm früh anvertrauete, einen geheimen Demant, bem er Schleife und Glanz zu geben versprach, ba er bei mir nur knechtische Verborgenheit und Schande gefunden hätte. — Ich forschte weiter nach den räthselhaften Worten; aber erst im Sterben sprach mir bie Sphinx. Einen

Sohn hatte er dem vornehmen Hause eines Jus genbfreundes anvertraut, ihn nie wieder gesehen, da der Orden und sein Amt ihn nach. Cypern rief. Er hatte Rachricht, daß der Sohn am hofe seines Freundes zum stattlichen Junker heran gewachsen; bei ihm wollte er leben, er sollte der Erbe dieses, Kästcheus mit Demanten werben, das du zum haupte des Todten fiehft, und an einem sichelformigen Feuermale an der Schulter wollte er das Kind feiner Liebe wieder erkennen. Der große Welt= geist lenkte es anders; er sollte die Stunde des Wies berfindens nicht erleben ; der Schreck bei dem Ueberfall. im Walbe, die Anstrengung bes fruchtlosen Kampfes. zehrte das lette Oel seiner Lampe; aber er starb. zufrieden im Hause seines neuen Gastfreundes, im Hause des Retters, dem er feinen letten Willen an das Herz gelegt burch mich." - :

Mit tiesster Erschütterung und heftigster Sesmüthsbewegung, die sich im Muskelspiele seines Sesichts der Erzählerin kund that, hatte Heinicho ihre Aufklärung vernommen. Einen sesten Kußdrückte er auf die hohe, wachsbleiche Stirn des ehrswürdigen Vollendeten; eben so rasch wandte er sich dann und schloß die Pilgerin bewegt in seine Arme. Das schöne Mädchen weinte still an seiner Brust.

"Nuhig, Facis!" sagte er mit bebender Stimme. "Der Mensch findet oft das Ziel seiner Wünschen ohne daß er es ahnet und weiß. Wunderbar len= ken die Unfichtbaren den Schritt des Sterblichen. . Nuch ber alte Bater hat sein Ziel gefunden aus Instinct, wie ber Säugling ben Born seines Les bens, gefunden, wo er es nicht suchte, und freund: lich schaut sein Geist auf und, seine Kinder, hers Nimmer sollst bu mich wieder verlassen; ich nenne dich Freundin, Schwester; am Sarge des Baters Guido schwör't dir Heinicho die Treue bes Brubers!" - Mit einem Glanze ber Augen und Wangen, welcher überirdisch schien, drückte sich bas Mäbchen fester an des Mannes Herz. "Ich lege mein Leben, mein Heil in beine Banbe!" sprach sie leise. "Könnte ich es boch keiner liebern und eblern Hand anvertrauen. Bonifacia ist eine einsame Palme in ber Bufte, und wenn du fie nicht gefunden in ihrer Dase, und wenn du sie nicht pflegtest, würde sie verdorren ohne Lebens= trant, ober wilde Bebuinen würden sie zerstören. Wither noch und grausamer, als im Güben sollen ja die Menschen im Morden senn." -

Wie von einem Tobesschmerz getrossen griffsich der Graf bei diesen Worten an Herz und Kops. Bleicher wurde sein Gesicht noch, denn zuvor; er lösete sich sanft aus Bonisacias Armen' und sette sich düster sinnend neben des Templers Katasalk. Des Mädchens Augen ruheten auf ihm mit dem besorgten Mitleidsblicke der Liebe.

"Ja sie sind es!" sagte er in sich hinein, wie im einsamen Selbstgespräch. "Schlimmer sind die Menschen hier und giftiger, wie Cyperns Schlans gen und die Pardell der lybischen Wüsten. Mit der Nächstenehre spielen sie Würfelspiel; Herzen zersteischen sie wie der Falt des Reihers Leid; Slück zertreten ist die Wollust der Sewaltthätigen. D du alter, guter Mann! In deinem Testamente hast du mir auch dein Schicksal nachgelassen. Meine Sedurt war eine Sünde, mein Daseyn ein großer Irrthum, mein Leben eine Jagd, wo ich das Wild vorstellte, glaubte ich auch der Jäger zu seyn. Einssam stehe ich, wie du, im Srade din ich, wie du, ehe die Locken weiß wurden gleich den Deinigen." —

"Einsam?" fragte die Pilgerin milde, und legte ihre weiche Hand auf seine lockichte Scheitel. "Ist nicht Facis bei dir, die nur ein Herz hat für dich, nur ein Leben für dich?" — Hastig suhr Heinicho aus seinem Sinnen auf, und trat sest mit leuchstenden Augen vor die Freundin hin. "Ia du," rief er, "du kannst vielleicht helsen, du nehmen von meiner Brust den Grabstein, der mich zersquetschet. Deine Pilgerhülle, — du bist fremd; — meine Goldstücke; — Alles wird dir die schwarze Pforte öffnen, woran ich stehe wie ein Geächteter vor der Kirchthür. Du wirst Sie sinden, Sie sehen, Sie sprechen, und Ihr wie mir Hülse brinsgen, Balsam auf die Wunde, an welcher ich versblute!" —

"Wen suchen? Wen sehen?" fragte Bonisacia mit dem höchsten Schmerz im Antlit und in Erschüttes rung sichtbar wankend, so wie der Blüthengarten des Orients wankt im Erbbeben. "Es ist nicht Zeit zum schweigen und verhüllen;" erwiederte der Graf

mit Angst und Unruhe; die Berzweiflung schirmt sich nicht burch Maske und Mantel. Diesen Bersuch der List will ich noch machen, mißlingt auch er, bann thue ich einen öffentlichen Sang mit bem starrköpfigen Berzoge, bann muffen seine Mauern brechen ober mein Herzeunter ihnen. Facis, du empfindest zart und weich, denn du bist ein Weib; du trägst Mitleid für den Nächsten unter dem hohen Busen, benn du bist eine eble Jungfrau; du kennst das Unglück, schwer hat es dich felbst berührt, so tilgest du sicher gern das fremde. Eine Fürstentochter hat mir den Treueschwur gegeben; ich liebe Richsa, die Söttingerin, sie ist mein Abgott, sie ist ber Athem meiner Bruft, fie ist das Lebensblut meines Herzens. Batergewalt hält sie im Kloster versperrt, ohne Arost, ohne Botschaft vom Geliebten. hin zu ihr; alle Pforten, welche der Bischofsring dem Laien verschleußt, werden sich der Pilgerin aus Palästina aufthun. Ein tüchtiger/Begleiter im Pfaffenkleibe, Hieronymus, ber Eremit, soll dich führen, und diese halbzerbröckelte Perlenschnur wird ber Geliebten bas Zeichen fenn, baß ihr Berlobter dich sandte. Morgen schon, sobald der Ohm bestattet ist, mußt du ausziehen. D bu wirst ber verzweifelnden Liebe das lette Hofnungs=Pflang: chen nicht zertreten! Und wenn du heimkommst, wenn du nur einen Gruß zurückbringst, so sollst du für immer Herrin senn, wo der Hackelberg hauset, und ich will als der Erste und getreueste deiner Burgleute bir dienen bis zum Tobe. — Du

weinest, Facis? diese Thräne saget mir Gewähsrung zu, und ich ordne sogleich den schnellsten Boten ab an den Eremiten der Josephskapelle."— Er küßte mit glühender Hast die stille Thränenperle von dem Auge der Pilgerin und verließ den Saal.

Bonifacia blieb auf der Stelle, wo er sie gestüßt hatte, lange wie festgebannt. Ihre Arme hingen schlaff herab mit gefaltenen Händen, und ihre nassen Augen startten auf das Aestrich nieder.

"Der verzweifelnden Liebe lettes Hofnungs= blümchen zertreten?" fragte sie sich felbst. "Dein, ich thät es nicht;" setzte sie wärmer und heftiger hinzu. "Aber du, du! Und ich?" — Sie preßte beibe Hände stark gegen bie wogende, schöne Mäd= denbrust, und mit aufgeschlagenen Blicken betete sie: "Deine Wege sind wunderbar und dunkel, großer Urgeist! du forberst blutige Opfer, unge= heure Opfer, in benen bie Menschenseele fich mit verdirbt. Doch wer hier unten am meisten opferte, wird droben glänzen; wer hier im Staube ver= ging, wird dort geheiligt. Maria gab den Sohn hin und sah ihn verbluten am Holze. bringe viel in dieser Stunde, und ihr Beispiel wird mich stärken, und bes starken Oheims Geist wirk mich umschweben in ben bangen Stunden, welche jett kommen mussen ohne Ende!" - - Sie ver= hüllte die weinenden Augen und das ganze Geficht mit der Kappe ihres Pilgerrocks, und kniete im Stillen fortbetend neben bem Garge nieder.

Eine trübe Regennacht hatte sich zum freundlichsten Worgen aufgelöset. Roch glänzten die niedern Sebüsche von den befruchtenden Tropsen und hauchten ihren frischen Duft der Sonne zur Morgengabe. Munter hämmerten schon die Arbeiter in den Kalksteinbrüchen, und die Fischer zogen ihre Angelschnüre auf aus dem Bette der Dünne, löseten die setten, schlüpfrigen Aale vom seinen Eisenhaken, warfen die schlangengleichen mit gewändter Hand in die Netze und Fischkörbe, und in lustigen Liedern erscholl ihre Freude über den glücklichen Fang.

Die Pilgerin Bonifacia und der Eremit Hieros nymus wanderten am Flüßchen hinauf, jene stumm und in Sedanken versunken die Sebäude des Klos sters Wiebrechtshausen betrachtend, die am Fuße des Nonnenberges sich gar stattlich aus weißen Ringmauern erhoben; dieser die Fischer vertraus lich begrüßend und mit ihren nacktfüßigen Weibern sich in kleine Reckereien verwickelnd.

"Der Kerl ist zu sett für den Abt Thedoricus zu Sankt Blassi, und zu unanständig=gelenk sür die Frau Abbatissin drüben," rief er einer jungen Frau zu, die bis an die runden Waden im Wasser stehend einen Riesenaal an der Kehle hielt und den Schlägen seines Schwanzes mit dem runden Köpschen auswich; "Antonie, bringet ihn mir zum Kalberge! Mich rührt der Schlag nicht von der setten Kost, und ich gebe Euch ein Amuletchen das für, ein Stück der heiligen Krippe, das jedes Jahr

Zwillinge in das Haus ruft." — "Der Kalderg ist verrufen und herberget Spitbuben;" antwortete das junge Weib spöttisch lächelnd; "boch will ich den Fisch schicken durch die alte Agathe, wenn ihr Botenlohn zahlen wollt." — "Zum Satan mit ber fropfigen, schielaugigen Here, die vor der Mahl= zeit das Emeticum brächte, und ben Appetit fort= nähme, ehe noch das Gericht am Feuer zischte!" fluchte der fromme Bruder; doch ein zürnender Blick aus Bonifacias Auge traf ihn, und ben Fischern seinen Segen gebend trabte er eilfertig der Wallfahrerin nach, die beinah schon bas Klos erreicht hatte. Er zog ben Glockens sterthor strang, und die runde Pförtnerin öffnete balb. "Gelobt sen Zesus Christ!" sprach Bonisacia. "In Ewigkeit!" antwortete die Klosterfrau, und ge= schwähig wandte sie sich sofort zu bem Begleiter. "Du bist es, Bruber Klausner?" fragte sie mit freundlicher Geberbe, indem beibe mit ihr eintra= ten, und vom wieder geschlossenen Thore über ben geräumigen Hof, in deffen Mitte ein Springbruns nen platscherte, zum kleinen Bauschen gingen, welches die Wohnung der Schwester Pförtnerin ausmachte. "Was führt bich benn einmal wieber von beinem Berge zu uns, von deinem Berge; wo Manna regnen muß, und Milch und Homig fließen, da bu so gang ben lieben Rlostertisch brum vergeffen ?" -

"Fromme und holde Schwester Anna," antwors tete der Eremit mit perdreheten Augen, "die Ein= Eine trübe Regennacht hatte sich zum freundlichsten Morgen aufgelöset. Roch glänzten die nies dern Sebüsche von den befruchtenden Aropsen und hauchten ihren frischen Dust der Sonne zur Morgengabe. Munter hämmerten schon die Arbeiter in den Kalksteinbrüchen, und die Fischer zogen ihre Angelschnüre auf aus dem Bette der Dünne, löses ten die setten, schlüpfrigen Aale vom seinen Eisens haken, warsen die schlangengleichen mit gewandter Hand in die Netze und Fischkörbe, und in lustis gen Liedern erscholl ihre Freude über den glücklischen Fang.

Die Pilgerin Bonisacia und der Eremit Hierosnymus wanderten am Flüßchen hinaus, jene stumm und in Gedanken versunken die Sebäude des Klossters Wiedrechtshausen betrachtend, die am Fuße des Nonnenberges sich gar stattlich aus weißen Ringmauern erhoben; dieser die Fischer vertrauslich begrüßend und mit ihren nacktsüßigen Weibern sich in kleine Reckereien verwickelnd.

"Der Kerl ist zu sett für den Abt Thedoricus zu Sankt Blassi, und zu unanständig=gelenk für die Frau Abbatissen drüben," rief er einer jungen Frau zu, die bis an die runden Waden im Wasser stehend einen Riesenaal an der Kehle hielt und den Schlägen seines Schwanzes mit dem runden Köpschen auswich; "Antonie, bringet ihn mir zum Kalberge! Mich rührt der Schlag nicht von der setten Kost, und ich gebe Euch ein Amuletchen das für, ein Stück der heiligen Krippe, das jedes Jahr

Zwillinge in das Haus ruft." — "Der Kalderg ift verrufen und herberget Spitbuben;" antwortete das junge Weib spöttisch lächelnd; "boch will ich ben Fisch schicken burch die alte Agathe, wenn ihr Botenlohn zahlen wollt." — "Zum Satan mit ber fropfigen, schielaugigen Here, die vor der Mahl= zeit das Emeticum brächte, und ben Appetit fort= nähme, ehe noch das Gericht am Feuer zischte!" fluchte der fromme Bruder; doch ein zurnender Blick aus Bonifacias Auge traf ihn, und ben Fischern seinen Segen gebend trabte er eilfertig ber Wallfahrerin nach, bie beinah schon bas Rlos sterthor erreicht hatte. Er zog ben Glockens strang, und die runde Pförtnerin öffnete bald. "Gelobt sen Zesus Christ!" sprach Bonisacia. "In Ewigkeit!" antwortete die Klosterfrau, und ge= schwätzig wandte sie sich sofort zu bem Begleiter. "Du bist es, Bruber Rlausner?" fragte sie mit freundlicher Geberbe, indem beibe mit ihr eintra= ten, und vom wieder geschlossenen Thore über ben geräumigen Hof, in beffen Mitte ein Springbruns nen plätscherte, zum kleinen Bäuschen gingen, welches die Wohnung der Schwester Pförtnerin ausmachte. "Was führt bich benn einmal wieder von beinem Berge zu uns, von beinem Berge, wo Manna regnen muß, und Milch und Homig fließen, da du so ganz ben lieben Rlostertisch brum vergeffen?" -

"Fromme und holde Schwester Anna," antwors tete ber Eremit mit perdreheten Augen, "die Gin= wölde bei magerer Kost, und muß mit den elds brüchigen Händen Kinderzeug verarbeiten, die gräus lichste Bufarbeit für Nonnenhand."—

"An dieser Liebe zu ihm hätte ich den Buhlen errathen!" sagte leise und erschüttert Bonisacia in sich hinein; doch sich besinnend fragte sie sosort: "Aber sie sen krank, sagtet Ihr zuvor, Schwesster?" —

"Nun ist solche sündhafte Verrücktheit nicht der Krankheit genug?" entgegnete Anna verwundert. "Aber mit der Geele ist auch der Leib verdorben; als der alte. Brader:Antonius zuletzt un= ten bei ihr war, sagte er beim Fortgehen: "Für die arme Magdala kannst du nur das Platchen im Friedhofe erwählen, benn bie Leibenschaft hat fte von innen verzehrt, und die Blume fällt zu= fammen ob des Wurmes im Relche." - 3ch verwunderte mich nicht wegen bes nahen Todes, benn Gott richtet die Sünder schnell und die Lästerer mit feinen Bligen, sondern darüber, daß ber alte Bruder so mitleidig that, als wenn er zu ben Männern ber Welt gehörte, benen jedes junge Lärvchen, worauf eine Thräne glänzt, bas Herz gewinnt." ---

"Meldet mich der Abbatissen, Schwester!" siel Bonifacia dewegt ein. "Ich kann vielleicht helsen dem Leibe, wie der Seele, und die Heilige selbst führte meinen Fuß hieher, um die Ehre ihred Klosters zu erretten."

Die Pfördnerin sprang davon et und ber Eremit

lachte und meinte, das Spiel sen schon halb ges wonnen. "Lache nicht zu früh," antwortete Bos nisacia, "meine Ahnung sagt mir, wir bringen unserm Freunde nichts, als eine Blume vom Gras beshügel seiner Liebe, oder einen gerissenen/Zipsel vom Bahrtuche, auf den er sein Herzblut auss strömen kann."—

Die ehrwürdige Aebtissin empfing die Frembe mit Hulb und Achtung. Ihre Empfehlungsbriefe von fremben, vornehmen Seistlichen, ein Seschent sel= tener Reliquien, und ber hingeworfene Gebanke, vielleicht nach vollenbeter Wallfahrt im Wiebrechts= häuser Kloster ein Lebensaspl zu suchen, erwarben schnell das Vertrauen der gemächlichen Klosterfürs Rach einem kurzen Gespräche erlaubte sie ihr den Zutritt in das Geisselgewölbe, und ver= fprach ihr reiche Belohnung, wenn bie Geele ber verirrten, im Kirchenbann lebenden Schwester durch sie geheilt seyn würde. Die Pförtnerin führte die Pilgerin durch die Gänge, wo die Zellen der Ronnen Bienenkörben gleich klein und dicht neben einander sich wölbten, zur Klosterkirche hin= ab, und burch diese zu den Gruftgewölben, wo fie ein rundes Gemach fanden, welches sich durch In= schriften an den Steinwänden auszeichnete, die von gestraften und vermauerten Nonnen erzähl= ten, und welche mit roben Seiffelwerkzeugen, Dors

nenkronen, Speeren und Rägeln in Stein gehauen umgeben waren. Die Pförtnerin zündete ein Lämpchen an und öffnete eine Fallthür auf der Mitte des Fußbodens. Unter derselben führte ein viereckigter Schacht tief in die Erde, und eine weiße Leiter, fast steil an senkrechter Wand hangend, zeigte sich als der schmale, gesährliche Weg in diese unterirdische Welt der Schauder und des Grauens.

"Folget mir nur, und haltet Guch fest!" sprach Unna zu ber erstaunten Begleiterin; "bie Sproffen find sicher und bald sind wir unten." - Die Leich: tigkeit, mit welcher bas runde Rönnlein hinab: stieg, zeugte von täglicher Gewohnheit; scheu, boch entschlossen, folgte ihr die Pilgerin. Der Schacht endete in der Mitte der Leiter, und die führte nun frei in ein ähnliches rundes Gemach, nur unterschieden von dem Obern burch drei kleine offene Pforten, die zu eben so vielen engen Mauerzellen führten, in welche man von der Mitte aus wie in drei offene Graber blickte. Gine bieser Zellen mar erhellt burch eine an ihrem Eingang befestigte Ampel, und Bonifacia sah ein weibliches Wesen im Lampenlichte auf einem dürftigen Lager ruhen, und, ohne die Kommenden bemerkt zu haben, an einem Strümpschen von schneeweißem Garne mit emsigen Stricknabeln fortarbeiten.

"Schwester Anna," flisterte Bonifacia der Führerin zu, "die Hochwürdige hat mir freie Hand gegeben, und soll ich hier Arzt werden, muß ich

ohne Zeugen der Kranken den Quell ihres Uedels zu entlocken suchen. Laß mich allein hier unten, warte aber meines Ruses droben an der Fallthür." "Ihr send eine Heilige," erwiederte Anna, "ohne Leidenschaften und darum ohne Furcht. Mir ist es schon recht, wieder hinauf zu kehren an Gottes freie Lust, denn wer auch sein Theilchen Erbsünde aus der Jugend her trägt, dem klopset hier unten immer das Sewissen ein Weniges. In Eurem Gesichte aber steht der Himmel mit klaren Lettern geschrieben; Ihr habt gewandelt, wo die Apostel gingen, Ihr habt Euch gewaschen im Jordan, und Ihr dürst ohne Furcht Euch einer Excommunicirten, einer in Sünde Sterbenden nahen und wenn auch der Schwarze mit ihr die Reise schon angetreten."—

"Stehet es benn so schlecht um sie?" fragte Fa= cis, die Rechte fest auf das beklommene Herz ge=

drückt.

"Sie hustet Blut schon lange;" antwortete Anna; '
"Fieber zehret an ihr, und die Entbehrung der Sakramente börrt sie aus." —

"Man verweigert ihr den heiligen Trost ber

Kirche?" fiel Facis erzürnt ein.

"Der Hochwürdige Abt Theodoricus des Stifstes Sancti Blassi zu Northeim hat's verboten, des vor sie nicht in öffentlicher Kirchenbuße ihre irdische und sündhafte Liebe abgeschworen und gedüßt. D beredet sie dazu, Ihr Huldreiche und Reine, die Ihr sicherlich nie Euer Perz zu einem Wanne gewendet!"—

Bonifacia seufzte tief, und winkte ihr zum Forts geben, benn die Kranke in ber Steinzelle war auf= merksam auf, die Sprechenden geworden. Mit Aufmerksamkeit betrachtete Facis jett, nachbem bie runben Beinchen ber Pförtnerin broben auf ber Leiter verschwunden waren, die Büßende. Schlank und zart war die Sestalt berselben; bas Ronnen= kleid verbarg die feingebaueten Glieder nicht ganz; das Gesicht zeigte ein liebliches Oval, weiß wie gereinigt Wachs, die eingefallenen Wangen mit zwei Fieberrosen bemalt; die Farbe eines sansten Frühlingshimmels schimmerte in dem umrandeten. Augenpaar, und ein blonbes Seibenhaar ringelte sich in kurzen Locken um Stim und Racken; und über das Alles verbreitet, umgab ein wundersamer Reiz die ganze Gestalt, die wie ein Bild der Duldung und Demuth licht aus der schwarzgrauen .. Steinblende hervorglänzte, und die Pilgerin überraschen mußte, da sie nach ber Erzählung eine Tropige und Halöstarrige erwartet hatte. Als sie in ben Eingang zur Zelle trat, warf Richsa, biese war es, einen scharfen Blick auf sie; Unwille ichien ihre Züge zu verdunkeln, und sie sah schnell wicder auf die arbeitenden Hände nieder.

"Der Segen des Alliebenden schwebe über dir und gebe dir Frieden!" sprach Bonifacia mit Rührung näher tretend. "Amen!" flisterte Richsa, aber nach einer Weile setzte sie leiser hinzu, wie mit sich selbst redend: "Frieden? Ja, die Worte sind sanst, aber Krieg ist im Herzen. Milde Augen bringk Iht, abert Wolfskjähne bräuen barunter.
Isben Augssendet Ihr einen neuen heuchterischen Quälgeist, mein zerrissenes Herz men zu zersteinsschen. O geduldet Euch nur! der Aod geht schon durch die Aiefen meiner Brust, und mein Leben wird bald nicht mehr üblen Geruck in den stotzen. Weihrauch hauchen, dessen Qualkmolken Eure, Gleichnerei einhüllen, damit die Welk sie nicht: sieht. O geht, wehn dur ein Fünken Gesühl her gest, fprach sie mit ungestrengten Stimme, "geht sort; und bitte die Hochwürdige, einer. Sünderin wenigstens die stille Sterbestunde zu vergönnen!"—

Dicht an bas Bett. ber Bußenden, trat bie be= wegte: Pilgerin; ihr schönest Untlitzetrug tiefen Schnern, tiefern felbainis ibas ben Gefangenen. "Richfa!r: Frevlernicht an mir & faste sie mit fast gebrochnen Wöhen. "Bermenge, mich! nicht mit den Eisherzigen, welche bie Blumen beiner Jugend zertraten utit Gottes schönstes Went, zu vertügen bemüht sind, ohne an Radenschaft zu benten. Sieh auf zu nibl. Ift jene heilige Finsterniß in meinen Bügen, jene Unduldsamkeit, jener unpriesterliche Stolz? Aus fernen Lanben komme ich als eine Fremde und Einsame, von dem unerforschlichen Bott gefendet, : bein tröftender :Engel zu werden. Ertenneign biefem Zeichen, weffen Abgesandte por ir steht." -- land von bem hohen, bicht verhällten. Busen nahm sie die Perlenschnur und legte sie in dichfed: Schoof. Schreck, Staunen, Freude wech= sten auf dem Gesichte der Nonne; Marmordlässe und Rosingluth flogen im schnellsten Wechsel über die schmalen Wangen. "Mettender Seraph, du kommst von ihm!" rief sie. "Er sendet dich! Er kommt! Er rettet! — Doch zu spät; er kann mich nur sanst legen mit, der liebenden Hand in das lette Wett. I — Erschöpst sank sie n die Kissen zurück, aber der Duckt der sieberglühenden Augen öffnete sich, und ein milder Thränenstrom erleichterte das beklommene Herz. Stärker als Bonisacia vermuthen konnte, richtete sie sich nach kurzer Pause wieder auf und setze sich wie eine Sesunde im Bett empor.

"Erzähle, was er macht, wie und wo er lebt!" hat sie mit Hast. "Ist er wohl? Gebenkt er mein? — Ich sah ihn stürzen unter der sürchterlichen Eissenkolbe, und der Streich traf auch mein Haupt, und seitdem blutet oft mein Herz. und meine Athems züge röthen die weiße Leinwand." —

Kalte Schauer burchbebten die Pilgerin, als die Nonne so redend ein weißes Auch hervorholte, und helle Blutestropfen, frisch und feucht, ihr das rin entgegen glänzten.

"Graf Heinichos Leib ist gesundet," antworkte sie schmerzvoll, "aber seine Seele ist so trank, wie die Eurige. Hossingslose Liebe hat nur eine Arznei, die Nähe des Geliebten, und die sehlt ihm, wie dir, arme Richsa. Er sendet mich, Nachricht von dir zu holen, ein kühlend Lüstchen für sein Leben im Sonnenbrand der Wüste; eine Aussicht zu suchen zur Rettung für dich aus dieser Jöhle.

Wer so, so hat er dich nicht gekaubt, sonst hätte Berzweiskung kein Sehirn zersprengt, aber er hätte es selbst zerstoßen am Eisenriegel deines Alosterzthores." — Freundlich legte Richsa ihren Arm um der Pilgerin Nacken, die dicht am Bett auf dem Holzschemel sich niedergelassen.

"Sage ihm nicht davon, du holdes Wesen," wach sie, "du, die den ersten hesten Tag seit Monden mir in diese Leichengruft zurückbringt. Dich din nicht so elend mehr, seit ein Bote von ihm neden mir steht, seit sein Sruß mir seine Liebe neu verkündete. Sieh, diese Perlen sind ein Amuslet, das meine Todesstunde sanst machen wird wie den Wiegenschlaf des Säuglings. Er hat diese Schnur getragen in Kampf und Tod; ich will sie tragen, wenn der Richter mich sordert, sie wird mich stark machen zum reuigen Bekenntniß, stark machen zu vertheidigen das Gesühl der Natur, wenn Bischof und Vater auftreten gegen mich als Kläger irroben."

"Hoffe auch du. Der Ewige führte den Moses durch's rothe Meer, den Daniel aus dem Lager der Löwen. Er kann auch dich hinaus führen in die Berge und in den Arm des Satten." — Richsa schüttelte ungläubig mit stiller Ergebung den blonden Lockenstopf. "Laß das!" sagte sie sanst. "Dafür kamst du zu spät. Ja, wäre es zwei Monden früher gewesen! Aber sie haben meine Seele gemartert, mein Blut erhitt, dis alle Abern sich in die Brust

ergoffen, und ich ertrinke in ber rothen heißen Fluth bes eigenen Lebens. Seben Zag tam ein neuer Priester von Sanct Blaffi; sie predigten vom Höllenpfuhle und ewiger Berbamunis; ich lächelte darob. Gott schuf die Liebe, aber nicht die Kronen und die Hermelinmantel; fein Wert muß mehr gelten, als Arbeit von Wenschanband. kam der Bischof, und sprach Acht und Bann über mich aus wegen gebrochenen und verhöhnten Gelübbes, und verstieß mich aus der christlichen Gemeinde. Der Gottmensch starb aus Menschenliebe; bachte ich. Heute wirst bu mit mir im Parabiese senn! sprach er zu dem gemeinen Berbrecher, der neben ihm hing; und ich sündigte ja nicht, weil ich einem wackern Manne mein Horz gab; brach kein Gelübb, ba ich keines freiwillig auf mich nahm: Gie stießen mich in biefe Ginobe; fie stillten taum meinen Fieberburft; fie versagten mir jedes Bedürfniß des früher verwöhnten is eiteln Fürstenkindes; sie wollten mich strafen mit benschäns benden Arbeit der liebenden Mutter. Asch löchelte über die thörichten Jungfrauen, henn Die Kinderkleidung "Bie ich lettigen mußte, Achaste mir den Traum funftigen Glückes, ben Traum. eines sei= gen Lebens mit bem Beliebten, als Hausfrau auf feiner einsamen Felsenburg im tiefem Walde: wohin nicht Bischof und Priester reichen. - Aber ba kam ein Sendschreiben vom Herzog Albrecht; da kam der Baterfluch in ihm, und mein muthwisig= tropiges Semuth fant zusammen vor dem schweren

Schlage von Baterhand. Baterfluch ist Gottes=, blit; er bringt durch jede Faser; und ertödtet das ganze Wesen mit Einem Schlage. Batersluch ist wie Winterfrost, kein Halm bleibt unversehrt und grüs nend, sobald nur Ein scharfer Hauch über die Fluren hinsleugt. — O du Ramenlose und mir doch, so Theure, bleibe bei mir und drücke mein mübes-Auge zu; aber banach zieheshinaus, fort aus dieser Otternhöhle, zu ihm, dem Einzig-Sieliebten, bringe ihm dies blutige Tuch, und sprich dabei: das sen mein Leben, das ihm gehört habe. immer, gehören werbe brüben burch die langen Grauen der Ewigkeit. Aber das Leben sen ners ronnen so früh, so schmerzlich, weil Batersegen ihm gemangelt; die Liebe sen Feuerbrand geworden und ewige Wunde, weil Batersegen ihr nicht bie grüne Krone gewunden. Sage ihm, er solle beten und berenen wie ich, aber ewig lieben wie ich, und nimmer, nimmer — rächen." —

Blutesperlen erschienen wiederum auf den blassen Lippen, und rannen sanft über das runde Kinn. Mit der Perlenschnur, die Facis gebracht, in der frampsicht auf's Herz gepreßten Hand sank Richsschnmächtig auf das Bett zurück, und die erschrokene Pilgerin sprang hinaus zur Leiter, und rief mit starker. Stimme die Pförtnerin sich zur Hülse herab.

Auf der Herlingsburg droben in der großen Steinhalle schritt einige Tage nachher der junge Burgherr in heißer Ungeduld auf und nieder. Der eisgraue Kastellan stand am hohen Fenster, und schaute eben so unruhig hinaus in die einsame Lansnenwaldung, worin kein Geräusch zu erhorchen war, als das Gebluster eines sich blähenden Auershahns.

"Nicht länger ertrage ich's!" brach Heinicho endlich los durch die ängstliche Stille. "Nicht Bo-nisacia, nicht der Eremit kehren zu mir, einen frischen Trunk zu bringen meiner dürstenden Seele. Sie haben mich verrathen oder liegen in Banden tief in den Schluchten der Mönchsherderge, wohin nie ein Auge zu dringen vermag. Ich will hinsaus zu Rose, ich will die Mauern brechen, so wahr" —

"Da trabt ein Reiter herauf;" unterbrach der Kastellan den Schwur. "Er beug't in den Burgsweg; meine trüben Augen erkennen deutlich den lauchgrünen Busch. Es ist der Falkensteiner, und sein Saul ist abgetrieben bis zum Umsturz. Der bringt auch keine Liebespost."—

Graf Hackelberg trat an das Fenster; baldblies ber Thurmwart, und der von Falkenstein warf sich im Schloßhose vom schweißträusenden Streitzrosse.

"Schließe beine Eichenthore, Kumpan!" rief er herauf zum Fenster. "Wirf alle beine Leute in das beste Eisen beines Zeughauses! Fülle beine Steinkasten und schleise beine Flambenge zweisthneis dig! Der Teufel ist los im Gebirge und bedräut dich und bein Rabennest. Aber ich halte aus bei dir, und sollte er uns in Einer Stunde und zus gleich beim Schopse nehmen:

"Was soll dein sonderbarer Gruß?" fragte Hei= nicho droben den Eintretenden und mürrisch setzte er hinzu: "Zu Seckerei ist dieser Aag übel ge= wählt."—

"Hat sich was zuscherzen!" antwortete der Falkensteiner. "Der Löwe aus Göttingen hetzt seine Wolfshunde auf dich. Herzog Albrecht will dein Felsennest zerstört wissen, das hat er geschworen bei seinem Barte, der das Schönste an: ihm ist Er hat zu Recht gesessen auf dem Leineberge, und er und der Magdeburger und Halberstädter und Hildesheimer haben dich in Acht und Bann erklärt, und obgleich Herzog Heinrich nicht eingewissigt, sondern seine Herlingsburg unversehrt behalten will, sammelt Albrecht dennoch ein Heer gegen dich, und die Städte samt mehreren neidischen Harzgrafen sind zu ihm gestoßen."

"Und warum? Weß klagen sie mich an?" fragte

Heinicho kalt und hohnlächelnd.

"Du hast des Herzogs Insassen berandt und ausgeplündert;" entgegnete der Wassengesell. "Deine Burg ist eine Herberge der Wagehälse und Landstreicher; du hinderst den Commerce und machst die Landstraßen unsicher. Er will an dir ein Exempel sehen für alle Ritter, die von der Straße leben,

Die Marmordieiche einer Status bedeckte das Anklit des Hackelbergers. "Richfa todt!" rief er mit einem gebrochenen Laut, welcher klang wie eine springende Haksensaite, und sinnlos schlug er nieder auf Uds Syps=Aestrich, so daß die beiden Bertrauten meinten, er werde nie mehr vom Falle erwachen. —

Ptach dem Efligkäschen und dem Aberlaßschnepsper war der heilfundige Kastellan mit zitternden Gliedern gestolpert, indes der jugendkräftige Falstensteiner den schnsossel gehoden; Fehdegesellen in den eichenen Lehnsossel gehoden; aber ein desserer Arzt trat in den Saal, die Pilgerin Bonisacia, und als sie ihre warms Hand auf die erkaltete Stirn des Grasen legte, schlug er, als wäre ihr Leden in das Seine übergeström't, sosort die Augen auf. Berswundert sah: er um sich, dann blieden seine starren, eingesunkenen Augen auf des Mädchens bleichem Antlice haften. Er schien alle seine Seisteskräste anzustrengen, um Besinnung und Erinnerung zu gewinnen, und setze sich sest auf im Sessel, an dem Rande, der nahen Tasel sich haltend.

"Sprach nicht Jemand, Sie sen gestorben?" sagte er bann mit hastigen Lönen, denen der volle Athem mangelte. "Du zogest zu ihr, Facis, du mußt wissen, ob sie sebt ober" —

Er sprach nicht and, benn Bonisacias Auge gab die Antwort, ehe noch die Frage vollendet war. "Ihr wisset also meine Kunde schon? Armer Freund!" sagte die Pilgerin, als er nicht sort suhr in seiner Rede, und sein Blick eine seltsame Wildsheit annahm. Sott hat sie gerusen. Seine Batershand hat entwirret, was ohne Blut und Elend keine Menschenhand zu entwirren vermochte. Sie schläft wie ein kindlicher Engel in der Wiege, und ihr letzter Wunsch wird Euch Gesetz werden, damit Ihr der Welt beweiset, daß Ihr die Liebe einer Richsa verdientet, damit Ihr auch so sanst entschlummern dürset, wie sie an meiner Brust lebensmüde und mit einem Araume von dem Seliebten entschließ."—

Auf fuhr der Graf wie ein schnellerwachender Orkan; seine Glieder zuckten gichterisch, aber alle Muskeln waren sichtbar angespannt, als wären sie aus Erz und nicht aus weichem Fleische geschaffen. —

"Nun so sahre benn hin Alles, was noch Mensch ist in mir!" rief er mit fürchterlich=hohler Stimme. Der Teusel im Eisen will ich wahrhaft senn, wie ihr Mörder einst mich tauste. Muster soll mir werden das grausamste der Thiere. Langssam morden will ich lernen von der Tiegerkate; und wo eine Mönchsglate oder ein Fürstenhut in den Bereich meines Sichelschwertes kommt, sollen sie mie wieder heuchlerisch beten oder übermüthig soltern dürsen. Albrecht, Albrecht, du hast dir ein Siespenst an die Sohlen geheftet, von dem nur das Srad dich erlöset! Hast du ihr Leben wie ein

Stimme, die aus dem Himmel herabtönt. Ich will dir folgen, du lieblicher Schutzeist. Aber Eisnes schwöre ich noch; und Gott mag es mit güstigerm Ohre hören, wie er vorhin den Schwur meiner Raserei vernahm. Dieser Arm soll nicht aus der Eisenschiene kommen, diese Stirn soll nicht helmlos im Kissen ruhn, dis ich den Ort geheiliget, Richsa, der deine schönen Glieder verdirgt, dis ich eine Kapelle erbauet habe über deiner Gradesstätte, an deren Altare ein Priester sein Ave detet für unsere Seelen!" — Die Pilgerin legte ihre Arme von hinten her um seinen Nacken und sagte: "Amen!" —

Der Prophezeihung des Falkensteiners kam schleunig die Erfüllung nach. Eine Menge Fähnslein weheten bald in den Thälern um die Herlingsburg, und nicht zu zählen waren die Helme und die Speere, welche herauf dräueten. Außer den Söttingern sah man die Wappen der Brandendursger Markgrafen und der Fürsten zu Anhalt bei den drei Bischossmüßen auf Schilden und Heerspanieren. Ein Herold forderte die Besahung zur Uebergabe auf, und versprach ihr freien Abzug, wenn sie den Anführer auslieserte. Steinwürse und Hohnreden waren die Antwort. Da begann die Belagerung so ernst und streng wie die Wehr der Belagerten es heischte. Albrechts Heer schnitt

allen möglichen Berkehr mit den Burgleuten ab, indem es im weiten Kreise den Fels umzog. Quels len wurden abgegraben hoch im Berge, die bem Brunnen des Schlosses zuflossen; Waldstrecken wurden angezündet, die Verstecke senn konnten für Freunde der Burg. Mit bem Mauerbrecher bestürmte man die Eichenthore, einen Hagelregen von Bolzen fandte man auf die Mauer, mit der Sturm= leiter versuchte man nächtliche Ersteigung. Bachsamkeit und Bravheit der schwarzen Zagb machte alle Anstrengungen zu Schanben, und ihre Bolzen warfen manden tapfern Reftersmann auf den Sand: Felsenstücke und lange Lannenvalken zerschmetterten bas Sturmbach und die braven Stürmer, die es bedecken sollte; siedend Del und tochende Wassergüsse verwundeten die kühnen Er= kletterer der Mauer auf gräßliche Weise, und die Umzingelung ber Burg schabete ben Belagerten nicht, da ein verborgener Gang aus dem Burg= verließe zu einem alten halbverschütteten Bergwerks= stollen führte, burch welchen die Vertrauten bes Grafen die fehlenden Lebensmittel immer wieder ergänzen konnten.

Viele Wochen schon hatte der fruchslose Kampf gedauert; die Thäler umher waren Grabesselber geworden, da kam in einer stürmischen Nacht durch den eben beschriebenen Felsengang ein ausgeschickter Jäger zurück, und brachte einen Knappen des Herzogs Heinrich mit sich herein, der wichtige Botschaft an den Grasen Heinicho zu vermelben hatte. Heinrich hatte Histeruppen in Meisten, Hessen, Bremen und Verden gesammelt, und war mit Gile herangezogen, sein Schloß zu entsetzen. Ein Uesbersall war ihm geglückt, und Bischof Erich von Magdeburg gesangen worden. Morgen sollte ein zweiter Angriff gethan werden, und ein Ausfall aus der Burg sollte die Feinde einklemmen zwisschen eine doppelte Schildwand.

Mit Zauchzen hörte das Burgvolk, dez, stillen Kerkerlebens müde, die Aufforderung ihres Fürsten, und schliff im Burghose schon vor der Morgensdämmerung die Flamberge, zäumte die in den Ställen wilder gewordenen Pferde, und wand neue Sennen um die Stahlbögen der Armbrüste. Mit erhitztem Antlitz ging Hackelberg unter den musthigen Burschen umber, ordnete, trieb an und lobte; aber seine eingesunkenen Augen funkelten geisterartig, und sein Sesicht hatte etwas gespenstissches, vor dem seine eignen Leute erschraken.

Als der Tag kaum dämmerte, saß er schon hoch auf dem lichtgelben Hengste, doch mit Verwunderung sahen die schwarzen Jäger nur sein Haupt verluppt mit dem leichtern Stahlhelme, seinen Körper nur bedeckt vom hirschledernen Jagdwamse und der eisernen Armschiene. "Zum Ueberfalle bedarf es gewandter Gliedmaßen und freier Bewegung!" antwortete er dem alten Kastellan Hojer, aber man sah ihm dabei ein sast höhnisches Lächeln an, das zu sprechen schien: "Was bedarf es der metallenen Schutbecke gegen, den Tod? Er ist ein getreuer

Freund; bas Leben ist ein heuchlerischer Schmeich= ler." —

Das Eichenthor raffelte unb, anf hinab stürm=. ten die Wildfänge zu Pferde und zu Fuße dort= hin, wo das erste Morgenlicht die blanken Sturm= hauben ber nächsten Wachtposten sichtbar machte. Die Posten pralten erschreckt zurück; mit dem Hör= nerklange der Hackelberger mischte sich bald ferner Trompetenklang; bie kaum geordneten Belagerer brängten sich in furchtsame Haufen zusammen, und rechts ber Graf von Dassel, links ber eble Waldecker und in der Mitte Herzog Heinrich selbst auf sie einbrach, und vom Berge herab wie ein reißender Waldbach die Herlingsburger daherström= ten, da half kein Ruf der tapfern Befehlshaber; in jebe Bergesschlucht brängten sich zu ben Seiten hin die ans einander Gesprengten, und die letten fochten nur, weil ber Raum zu enge war, um schnell zu entweichen, und weil die Kreuzhiebe ber Siegner hagelbicht auf ihre Nacken nieber sauseten.

Dorthin wo der goldene Löwe auf dem weiß= seidenen Paniere sich bäumte, hatte die Rachgier, wie der Magnet das Eisen, den Hackelberger ge= zogen. Die Söttinger waren es, auf deren Nacken er siel wie der Stößer auf flüchtige Feldtauben. Bis an das Weichbild Goslars riß die Flucht selbst den alten Herzog und seine Prinzen sort; da aber, dicht unter den Mauern der zu den Wällen eilen= den Bürger setze sich der Reiterhaufen, und Al= brechts zürnende Stimme wurde endlich gehört,

und Pferbeköpfe und Lanzenspitzen breheten sich plötlich den Verfolgern zu. Der Herzog war vorn in der sich ordnenden Rotte, und sein Anblick trieb in das bleiche Gesicht des Hackelbergers all sein Blut. Furchtbarer als zuvor tönte sein Feldruf: "Richsas Herzhlut hier und der Teufel im Gisen!" durch die Morgenluft, und dicht hinter ihm tobte sein Reitertrupp auf's Neue gegen das feindliche Viereck, das sich abergläubig dicht neben einem Heiligenbilde im Pfahlhäuschen an der Straße auf= gestellt hatte. Die Lanzen der Göttinger flogen rechts und links splitternd auseinander vor Hei= nichos Sichelhieben, schon war der Herzog erreicht, schon zischte ber blaue Damaszener durch die Luft, um zum Todesstreiche auszuholen; da däuchte es dem Grafen, als verwandele sich das Heiligenbild im Gotteshäuschen in die geliebte Richsa, und diese schwebe gewickelt in ihre Todtenschleier schnell herab und träte bittenden Blicks mitten zwischen ihren Bater und des Geliebten Türkenschwert. Erlahmt sank Heinichos Arm, und im nehmlichen Augen-blicke suhren die Degenspiken der beiden Prinzen, Otto und Magnus, die des Baters Gefahr schnell herbeigezogen, in die Weichen des Grafen, und verwundeten ihn tödtlich. — "Richsa schützte Euch, und rief mich!" sprach er laut. Mit einem tiefen . Gestön entsiel ihm dann das Schwert und er griff an den hohen Sattelknopf; doch über sein Angeficht zog ein Lächeln, und eine Berklärung funkelte aus seinen Rugen, vor der selbst seine erstaunten

Segner zurückwichen. Aber brausend siel sett bas wilde Jägervolk in die Reihen, und bis unter Goslars Mauerthürme wurden die Reisigen des Herzogs ob dem Walde zurück geworfen.

Heinichos Hengst hatte im Wundkrampse des Herrn die Sporen desselben schmerzlich empfunden; des Grasen starrende Hand hielt nur locker noch die Zügel; und bald klemmten sich die kalt werdenden Finger um den gelben Knopf des Sattels sest. Instinktartig drehte sich das mächtige Thier zur Seite, warf das Noß des Prinzen Magnus sast zu Boden, bahnte sich durch das Reitergedräng den eigenen Weg, und mit ausgestrecktem Leibe, keuschend und mit den Hufen kaum das Feld berührend, durchlief es die Straße, die es zekommen, und nahm den Weg, bergan zurück zur Herlingsburg. —

Bonisacia war nach einer Nacht voll Angstträume früh durch den Kriegeslärm im Burghose
erweckt worden. Ihr erster Blick vom Fenster
herunter sah den Auszug der Wassenmänner; der
kampflustige Führer, auf seinem Gelden stolztend,
warf keinen Abschiedsblick zu ihr herauf, und prophetisch sprach ihr innerstes Gesühl, dieser Kitt sen
sein Letter.

Die trefflichsten Männer des gelanten Franks reichs, des seurigen Italiens, des romantischen Griechenlandes, hatten den Schläg ihres Herzens ruhig gelassen; hier im Norden Deutschlands traf die erste Wunde der Liebe ihre Brust, und es war die tiesste und schmerzlichste, denn ihre Leidenschaft war hoffnungslos, und zu ewigem Schweigen, wie zu ewigem Entbehren verdammt. Wie der Andlick einer wilden Schweizerlandschaft entzückt in ihrer rauhen Größe, ihrer Sefährlichkeit, ihrer giganstischen Schöhnheit, wie sie die Phantasie hinreißt, so hatte Heinichos rohe Herrlichkeit und Mannestraft alle ihre Sefühle hingerissen, sich zu eigen gemacht, und Dankbarkeit sur den Lebensretter, den Ehrenretter, öffnete der Liebe das Thor.

Er erkannte diese fromme Liebe nicht; er sah nicht die innige Liebe der Pilgerin, die ihn zum ungestörten Glücke einlud; seine Seele lebte nur in der gesehlosen Leidenschaft, die ihm den Untergang brachte, und deren Sesahr nur dazu diente, seiner Verwegenheit sie reizender und lockender zu machen. —

Wie die Reiter alle zum Thors hinaus gezosgen, erleichterte Bonifacia zuerst ihr Herz durch ein indrünstig Gebet, knieend vor dem silbernen Kruciskx gesprochen, das sie am Fuß ihres jungfräuslichen Lagers aufgehangen. Dann schritt sie hinad durch den öben Schloßhof, und bestieg das Gemach des Thorwächters, um aus seinem Lug in's Land dem Magine ihres Herzens nachzublicken. Das Eisenthor war nicht geschlossen worden, aber ein Kerntrupp der wenigen Rückgebliebenen der wachte es mit langen Hückgebliebenen der Wargensternen in den starten Händen. In Morzensternen in den starten Händen. In Morzensternen in den starten Händen.

gennebel verschleiert lag die Segend da; fernher erklang rechts und links und überall Trompetenstoß und Wassengeklirr herauf, aber weiter und weiter zogen die Kriegestöne fort, und ließen das durch den Sieg der Freunde hoffen.

Arme Jungfrau, mas mußte bein scharfes Auge da erkennen zuerst vor allen Anappen der Burg? - Heinicho's Streithengst war es, her schaumbe= deckt über die Allppen flog; der Freund war es, der schwankend im Sattel daher sprengte; Tod lag auf seinem Gesicht; fein Koller; feine Sattelbecke, seines gelben Plerbes Leib waren mit bem eigenen Blute begossen, und Hehm und Schwert und Schild auf dem Lodesritt verloren gegangen. Ihre Wehe klage mischte sich in das Furchtgeschrei der rauhen Anechte; und in wenigen Sprüngen war sie die Wendelstiege hinab vom Wartthurme zum Burg= hofe. Der Hengst sprang herein, stand vom Kreise der Wappner aufgehalten dampfend und mit zittern= den Gliedern, und vom Stoße erschüttert und ge= worfen, fant der Berblutete aus dem Sattel her= unter in die Akrme der herbeieilenden Diener und ber laut weinenden Freundin. Bum letten:Male schlug er die großen, rollenden Augen auf. erkannte seine Facis, und ein wehmuthiges Lächeln ging. über seine bärtigen Wangen bin. Geine kalte Hand ergriff die Hand ben Pilgerin und preste Ke frampficht. i "Ich habe nicht Mache geübt, wher sterbe im Siege!" stammelte-en abgebrochen, mit

letter Anstrengung. "Doch den Schwur, — — den letten, — ich kann ihn nicht erfüssen, — Richs sab schimpflich Grad, — die Kapelle, — du, du — für mich!" — Und seine Augenlieder sanken todtmüde hernieder, und sein letter, langer Athems zug verflog sichtbar in der kalten Frühluft.

Bonisacia neigte sich über das gesunkene Haupt; ihre Thränen beträuselten es mit heiligem Weih= wasser; sie legte ihren Mund sanst auf seine blei= chen, geöffneten Lippen; ihr Brautkuß war dem Tode verfallen, aber ihren Liebesschwur hörte ber

Schutzeist der entsagenden Liebe. -- "

Betend hatte die schwärze Mannschaft gleich starren Statuen um der verehrten Leiche gestanden, die abgezogenen Pickelhauben in ben gefalteten, harten Händen. Aber von außen swirte den frommen Dienst baldigst ein neues, drangendes Er eigniß. Einzelne Reiter trabten herauf, alle schwer verlett im Schwertgefecht; zulett auch mit kleiner Schaar der blutende Falkensteiner. Graf Stolberg und der von Mansfeld waren den Göttingern zum Beistande herbei geeilt; die Bürger von Goslar hatten kampflustig ihre sichern Manern verlaffen; gewendet hatte sich das Glück der Morgenstunde mit des Hackelbergers Fall, und alle Heerhaufen des Herzogs Heinrich waren geworfen. Wenige nur der schwarzen Jäger kehrten heim; die Mehr: zähl der Tapfern hatte sich selbst geopfert auf dem Plake, wo ihr tapferer Führer die doppelte Lo: des wunde empfangen. ---

ſ

Rasch entschlossen stisterte Bonisacia dem grauen Kastellan einen Besehl in das Ohr, und alsbald trugen ünter seiner Leitung zwei, rüstige Anechte Heinichos Leichnam in das Innere der Burg. Der Falkensteiner übernahm die Stelle des Burgherrn; doch als am Abend Herzogs Albrecht Herold dem Burgvolke Vergebung und Freiheit bot, liesere man ihnen Schloß und Burgherrn aus, so ward die weiße Fahne ausgesteckt, und herein zogen die bischöslichen und die göttingeschen Mannen.

Die Burg war gewonnen, aber pergebens suchter der alte, rachsüchtige Fürst den Keichnam des Raubsriters mit der Sichel; er, die Pilgerin und der Kastellan waren verschwunden, und mit Entsehen erzählte sich das Volk, der Teusel im Eisen sey von seinem Namensvetter, det in Sestalt einer schönen Buhlschwester bei ihm gehauset, abgeholt worden, und zu den Trümmern der eingesischerten Herlingsburg blickte dald schaudernd der Wanderer hinauf, denn der Aberglaube verkündete in Hütte und Pallast, wie um Mitternacht die wilde Sagd von dortaus über die Wälder ziehe mit Hörnerstlang und Halloh, den Haefelberg an der Spike.

Es geschah mehrere Wochen nachher, daß ein gar besonderer Leichenzug auf derselben Straße; die unsere Leser am Ansange dieser Erzählung mit uns betraten, von dem Kalberge langsam nach dem Monnenberge hinauf zog. Wordem Zuge her schritt als Leichführer der Eremit Hieronymus, unser alter Freund, eine große Wachskerze in beiden Händen tragend, deren Flammchen zart, boch hell, in der Morgenluft flackerte. Dann folgte auf einem kleinen Ackerwagen, bessen magere Pferde ein ärms lich gekleibeter Landmann antrieb, der Sarg, schlicht schwarz, burch nichts ausgezeichnet, als ein silber-nes Krucifix, und burch einen Kranz von grünen Fichtenzweigen, welche auf seinem Kopf= und Fußende befestiget waren. Hinter drein ritt auf einem weißen Maulthiere die Pilgerin Bonifacia; ihr weißer Muschelhut war mit einem schwarzen Arauerstor umwanden, und zu ihrer Linken schritt ein Saumtoß, worauf der alte, gebückte Kastellan Hojer schwankte, vermummt in ein Pilgerkleib nach orientalischem Schnitte. Neben dem Sarge gingen noch zwei Männer, gleichfalls in geistliche Kutten gehüllt, aber mit sonnverbrannten, verwegenen Gesichtern, die andeuteten, daß sie früherhin ander Gezeug gehandhabt und geträgen, als Pilgrims: hut und Pilgrimsstab. Feierlich läuteten die Bets glocken ber Klöster und Kapellen ber Gegend durch die Frühluft; der Wald ließ seine gelben Blätter im Herbstwinde wie traurend niederfallen, und bestreuete die Leichenstraße als Schmuck bamit.

Um den Körper des Geliebten vor Beschimpfung im Tode zu sichern, hatte Facis mit Hülfe des Kastellans und der beiden ältesten Anechte Heinichos Leichnam durch jenen unterirdischen Berg-

stollen, der schon einmal erwähnt worden, aus der Burg geschafft, und mit ihm zugleich alle tragbaren Schätze bes Harzgrafen, wie des verstorbenen Temp= lers. Auf nur den Gebirgsjägern bekannten Fuß= steigen trugen sie die Leiche den Wald hinab, nächt= lich hinauf zu der Kapelle bes Kalberges, wo in bem Zwergsloch Hieronymus bas traurige Geschäft übernahm, ben geliebten Tobten einzubalfamiren, und sein lettes Saus zu bestellen. Indeg reisete Bonifacia zur Bischofsstadt, und ihre fromme Un= schuldsgestalt, verbunden mit einigen werthvollen Rleinodien, welche sie dem Altare spendete, ver= schaffte ihr Zutritt, Gehör und schleunige Erfül= lung aller ihrer Bitten. Sie bekam bie Erlaubniß, ihren vorgeblich von Räubern erschlagenen Bruder, in welchem Kloster bes Sprengels sie wolle, beer= digen zu laffen, und über seinem Grabe eine Gedächt= niffapelle zu erbauen. Sie bekam ferner bie Er= laubniß, den Monnenschleier im Kloster Wieprechte= hausen ohne Probejahr zu nehmen, wogegen sie das Kloster zum Erben ihrer Habe bestimmte. Der an die Frau Abbatissin in dieser Sache gefen= dete Bote kehrte mit der Nachricht zurück, man erwarte die schon gekannte Fromme mit offenen Schwesterarmen, an welcher Liebe bie Erzählung von der gefüllten Geldtruhe und dem Rästchen voll bes ebelsten Steinschmucks, bie im Besite ber Kandidatin waren, ihren Antheil haben mochte. --

Der Leichenzug, war im Süsternklasser angekommen; in der Klosterkirche stand, der Sarg von schwarzen Kandelabern umgeben, und die Aebtissin hatte der neuen Schwester erlaubt, der wohlbesiegelsten Bulle des Bischofs zu Folge, sich den Platzum Grabe, wie zur neuen Kapelle auszuwählen, wo es ihr gut dünke.

Der abendliche Herbstwind rauschte in dem Wip= fel einer bejahrten Weihmuthsfichte, die an der östlichen Seite des Klostergebäudes ihre breiten Trauerzweige zum Boden nieder senkte. Dicht an der Kirchenwand, neben einem nicht sonderlich er= höheten und erhaltenen Sandhügel gruben zwei Klosterknechte ein langes Grab, und ber Kastellan Hojer, der hier im Kleide seiner alten Kunst auftrat, - er war einst Baumeister gewesen, und von Italia her dem fürstlichen Herrn gefolgt; maaß und steckte mit Winkelhaken und Grabscheit den Umfang der Kapelle ab, deren Riß und Ab= bild er am Stamme der Fichte befestigt hatte, und die sich als Anbau der Kirche über dem Grabe er= Die Pilgerin stand mit gefalteten Beben sollte. Händen zur Seite, und ihr großes Glanzauge war versunken in den Goldschleier der untergehenden Sonne, als suche fie bahinter ben verlorenen Seliebten. Im grauen Hauswamse trat der Kloster= vogt Hidebrand Rumann zu ihr aus der Kirchen= thür, und warf einen besondern, forschenden und finftern Blick auf sie. "Fräulein Piochemont," sagte er bann in einem Lone, der Bonifacias Herz= schlag beklemmte, "Ihr habt einen gar seltsamen Plats für ben-Guch verwandten Tobten erkoren.

Im großen Raume der Westseite hätte sich ein stattlicherer Ort für Eure Kapelle gesunden, deren Aeußeres hier die nahe Mauer beengt, und übers dem ertheilt Ihr hier einem fremden Grabe die Ehre mit, welche dem Bruder allein bestimmt wurde. Oder habt Ihr den Grabhügel übersehen, der dort unter der Arause des Kirchendaches sich erhebt, und der einer im Kirchendanne Gestorbes nen angehört?

"Richtet nicht, so werdet ihr auch Berzeihung finden!" antwortete Bonifacia mit leiser, bebenster Stimme. "Des Bruders Grab, der im Ost geboren, mußte sich auch zum Osten wenden, das leitete die Wahl der Itelle. Auch den Geliebten, der hier schlasen soll, hetzten die Welt und ihre bösen Kinder zu Tode, drum wird er mir nicht gram senn, wenn das heilige Sewölbe, das ich über seinem Sarge erbaue, wie mit dem Christensmantel die Erbsünde einer Schwester bedeckt."—

Ein Zug, der wie Schmerz ließ, schien über das ehrwürdige Antlit des alten Bogts zu sliegen; rasch nahm er des Fräuleins Hand, drückte sie mit auffallender Heftigkeit, und sprach: "Kommt zum Kirchen-Chor! Deffnet mir den Sarg! Ich muß den Todten sehen, ehe er in diesen Boden zieht; das ist die Pflicht des Schirmvogts; denn nichts Lebendes, nichts Todtes darf in diesen Mauern Heimath sinden, ohne daß der Paß dazu von meisner Hauf."—

Wie Tobesschauer rieselte Kälte burch Bonisfacias Glieber. "Lasset die Tobten ruhen!" bat sie stammelnd. Der Wogt sah sie starr an, und legte seine welke Hand sich auf die linke Brust. "Berstrauet dem Greise!" sagte er ernst. "Wer, so wie ich, nur noch ein dutend Schritte zu messen hat die zur Gruft, dem ist der Sarg ein Gottesskaten, den nur des Frevlers Hand bestehlen mag."—

Mit sich fortgezogen hatte er die Schwindelnde schon ben diesen Worten, und auf einem Wint von ihm folgten die Knechte. Am Fuße bes Gar= ges sant die Pilgerinn nieder; die Furcht machte ihre Lippen bleich und erstickte ihre Worte, aber bittend hob sie die kleinen Hände gegen den rauhen Rriegesmann auf, ber duftern Gesichts ben Rnech= ten befahl. Der gut verwahrte Sargbeckel warb abgeschroben. Rumann schickte die Knechte fort, und hob bann selbst ben Dedel. Da lag Beinichos Leiche, unentstellt sein ebles Antlit, von ben schlicht gestrichenen braunen Locken umgeben. Seine Hände waren gefaltet, und hielten ben Kreuzgriff des Sichelschwertes, das über den Scharlachteppich gelegt worden, ber seinen Leib verhüllte. facia fuhr mit einem Schrei empor, und bebectte ihre Augen mit ben Sanden. Aber ber alte Schirm= vogt trat seierlich zu dem Kopfende des Sarges, und legte seine Rechte auf die gefalteten Finger des Todten.

"Hast du Muhe gefunden endlich, du armer, verirrter Jüngling?" sprach er mit tieser Stimme,

der man die Erschütterung des Gemüths abhörte. "Das Leben hatte dich ausgestoßen; du kämpstest einen zu ungleichen Kampf mit der mächtigen Welt und dem mächtigern Schicksale, und mußtest unsterliegen. Ruhe sanst! Oroben gelten andere Gessetze. Oroben ist Liebe der Kronenstein im Diademe der Allmacht. Oroben wirst du vergebend diese Hand drücken, die auch einst so schwer auf dich niedersiel!"—

"Ihr kanntet ihn?" fragte das Mädchen er= staunt. Hildebrand wischte sich eine Thräne aus ber grauen Wimper, und schlang feinen Arm um bes Mädchens Schulter. "Lege dich voll Vertrauen an meine Bruft, bu frommes Kind!" entgegnete er gerührt. "Wie dieser Tobte hieß, wissen nur du und ich, und unsere Zähren find Opfer genug am Sarge des Unglücklichen. Ich ahne die Räthsel deines Bergens, und das Gelübde, welches du zu erfüllen beginnst, ist bem Greise heilig, wenn auch seine Wangen fahl sind, und sein Blut erkaltet ist im Laufe ber Erbenjahre. Wer die Todten ehret, ist ein Christ und glaubt die Lehre der Liebe. bift allein, wirst allein bleiben im Kreise ber ver= verschleierten Schwestern, denn du bist fremd in den Geheimnissen ber Klosterwelt. Ich will bein Bater senn, so lange es Gott vergönnt, willst bu bich ausweinen, sollst bu immer ben mar= men Plat bazu finden an meinem alten Bergen." - Laut schluchzend fiel Bonifacia an bes greisen Helben breite Bruft.

1

Die Rapelle erstand bald in einfacher Pracht über den beiden Gräbern, und als der letzte Knopf auf ihren gothisch = gespitzten Giebel gesett ward, legte sich der alte Baumeister Hojer erschöpft auf sein Lager und erstand nicht wieder. Oft saßen die Pilgerin und der Wogt unter der Weihmuthstichte in ernsten, wehmuthigen Gesprächen, die auch sie der Herr der Schöpfung abrief, und das Gedächtniß der schönen Pilgerin blieb wie das einer Heiligen noch lange in der Schwesterschaft lebendig. —

Bieles hat die Zeit seitdem geändert. Jahrhun: berte sind hingerauscht. Die Staaten sind anders geworden, anders die Menschen. Keine Horas der Ronnen erschallen mehr von der Feierglocke des Wiebrechtshäuser Doms begleitet durch die Racht hernieder. Zum Klosteramte wurde das Frauen= kloster; weltliche Familienfreuden beleben die stillen Hallen, und rothwangige Kinder der Bewohner spielen auf den bemooseten Grabsteinen, auf denen man das rohe Bild des Ritters mit der Sichel kaum noch erkennt. Aber vor nicht gar langer Zeit wurden noch in der ehemaligen Klosterkirche Sancti Blasii zu Nordheim Kinderkleider vermahrt, die eine fürstliche Nonne zur Strafe verfertiget, und die Sage ging, wer diese Reliquien entwendet, dem erschiene um Mitternacht eine weiße Frau, und zwänge ihn, sie zuruck zu bringen zu dem altgothisischen Schreine, in dem sie und mehrere folcher Alters thümer verwahrt gelegen. Hackelbergs Andenken aber lebt noch in den Volkssagen des Harzes, und der verspätete Bergmann spricht ein Vaterunser, wenn Abends ein Zug frächzender Nachtraben obe auswandernder Kraniche über die Harzwälder hin zieht, und glaubt sich bedroht vom wilden Jägen und seiner tobbringenben Genoffenschaft. -

## V.

## Der Hagestolz.

Sfizzirte Gruppe aus einem Sittengemälde der neuesten Zeit.

.

`...`a

,

•

•

•

.

. .

. . . . .

Lieb und Grab
Sind verwandt. —
Grab fpricht nicht,
Lieb' fpricht vicht;
Beide sind am tiesken doch. — — —

1.

"Wunder über Wunder! Sehe ich denn wahrlich recht? Sie hier auf der Ecke der Aerrasse wis eine verlorene Schildwache, mein lieber, freunds licher Whist-Ramerad von gestern? Bei dem grossen Christopher, dem Schutzatron dieses Parazdieses, sey's geschworen, hätte ich den englischen Seneral oder den türkischen Großvezier hier gessunden, kaum würde mein Erstaunen größer geswesen seyn. Was machen Sie denn hier zur früshen Mittagsstunde und in großer Parüre, geputt wie ein neuverjüngter Adon? Haben Sie Fasttag, oder wollen Sie im Schlosse für eine schöne Witte we einen Fußfall thun?"

So redete mit sichtlich = mühsam unterdrücktem Spottlachen ein wohlgewachsener Mann in der blendendweißen Unisorm der Garbegrenadiere, ins dem er die Hände auf das Kaffetischen stütte und das bärtige Haupt mit der gewaltigen Bäs renmüte neugierig, als trauete er den eigenen Ausgen nicht, hinadneigte, einen ältlichen Herrn an, welcher, erschrocken über den plötlichen Anruf vom Rücken her, die goldrändige Kaffetasse fast aus den Fingern gleiten ließ, jedoch das bösverzogene, runde Angesicht, welches auf Wange und Nase mehrere dunkele Kupserslecken trug, schnell wieder in die gewohnten freundlichen Falten legte, als seine enggespaltenen, blinzenden Augen durch die grünen Brissengläser den Anruser erkannt hatten.

Hätten Sie mich boch fast erschreckt, verehrter Herr Graf; antwortete er bann, ben seinen Hut rückend, und die Glate enthüllend, welche nicht ganz von dem sorgfältig hinausgestriegelten graumelirten Haars maskirt wurde; Sie thaten doppelte Günde; zuerst einen Sturm auf meine Sessundheit, denn Schreck ist Gift, und Kühlpulver trägt man nicht als Antidotum in der Westenstasche; und zweitens, weil Sie mir ein kostdares Gedankenballet durch ihr kriegerisches Werda zerzissen. Was ich da mache, sehen Sie ja; ich trinke den lieben, jungmachenden Mockatrank, und warte:

Berzeihung für die Sünden, Wäterchen! lachte der Gardist fort, und warf sich nachlässig auf einen Gartenstuhl. Aber ich wette, ich errathe das Thema des Gebankenballets. — Da müßten Sie ein größerer Zauberer senn, als der berüchtigte Merlin; entgegnete kopfschätz telnd der Rath, indeß seine Augen dennoch fester und lauernder das Gesicht des Offiziers beachteten.

Und wie könnte es. anders . feyn?.. fuhr .ber Sraf fort. Sie find ber reichste Junggesell in uns serer Residenz; schuldenfreie Güter in der Zeit der Schwindelei: und der Weltbanquerptte gelten gleich indischen Raritäten; wohl conservirt darf fich der Herr: von Deiligenstein neben geden. Dreis Biger als Nebenbuhler stellen. Am Hofe bekannt als kluger; umsichtiger Geschäftsmann, in jeder Schublade prolongirte Wechselchen auf die höchsten Hofbeamten, ja vielleicht auf die Majestät selbst, kann es. Ihnen nicht fehlen bis zu ben Stufen des Thrones au fleigen, wenn sie nur wollen. Setze ich nun erwägend hinzu, bog ber Herr von Heiligenstein .. Genüge zu haben icheint .. am Präs fecturrath. da er längst Staatsrath senn könnte, daß er sein stilles Häuschen in der Motstadt be= wohnt, und es nicht der Mühe werth balt in der Belle = Que & Straße die schönste Aussicht auf die himmlische Buccsich zu erkaufen zu daß ber nur an höchsten Festtagen bei Hofe, ober, wie gestern, bei bem Minister, erscheint, weder aus den Casino noch auf Horns Raffehausen noch in Modemunds. Champagnerkabinetten zu finden ift; abbire ich ber Sitz hier auf, der Terrasse, das, himmelblau ges stiekte. Meidil die Wangen voll Frühlingsgluth das au, so ist bas Facit so kinderleicht au finden, bas

ein wohiersahrner Garbecapitain sich beinahe sche men muß, es auszusprechen..—

Sie sind herrlich im Zuge, Herr Graf; nick gutmüthig der Rath; der Champagner im Schlosse machte dem Mundschenken Ehre. Schade, das dieses Kartätschenseuer nicht gegen eine Mädchens datterie prasselte; Alle hätten Chamade geschlagen Aber aus seltsamlicher Neubegier möchte der Rath dessen Klugheit Sie eben viel zu hoch auschlugen wohl wissen, wie das Facit Ihres Exempels erstlänge. —

Ist nicht: heute bas schönste Fest bes Jahres, wo ber junge Sommer seinen Einzug hält? Hat nicht ber Frühling wie ein emsiger. Herold die Blumenteppiche vor dem Herzenskönige ausgebreis tet, und selbst die Weihrauchskelche der Rose ihm früh aufgeschlossen? Leben wir nicht im Monate ber Sehnsucht, ber Liebe und ber Schäferstunden? Die Sonne umspinnt mit einem Goldnete den Balb und bie Sebusche, und treibt bas schmach: tende Wild in die Schatten. Heute springen alle Wasserkünste, heute giebt es im Schlosse Theater und Souper. Von Fremden wimmelt die Stadt Caffel; Alles, was einen Bratenrock und einen parifer Shawl besitt, geht und fährt hinauf zum Lustschlosse, zu sehen und gesehen zu werden. Und der: Herr von Heiligenstein hat sein Gabelfrühstud schnell verspeiset, sitet wie ein Musterherr am Wege, und hält große Parade. Bürgermädchen und Gbelfräulein wird mit tunbigem Ange geprüft

١

vom zierlichen Schuh bis zum Federhute, und Wivat der Glücklichen unter den Tausenden, welscher der der gediegene Freiersmann mit seinem Schnupstucke den Avisobrief zu einem Himmelreiche auf Erden entgegen wirft. —

Der Präsecturrath hatte zuerst mit freundlichem Lächeln der pathetisch gesprochenen Peroration zus gehorcht, am Schlusse war er jedoch immer erusts

hafter geworden.

Mein Herr Graf von Halm, sagte er jeht fast spikig und beleidigt dem Tone der Antwort nach, geruhen Sie einen hochgräslichen Scherz zu treis den mit einem gealterten Junggesellen oder Hagesstolz, so wird Ihr Unterthänigster gern still halzten, denn Seinesgleichen müssen gar oft sich zur Zielscheibe des Wikes der jungen Arauseköpse hem geden, die auf der Fahrt den besten Wind und des Compas Warnung noch nicht erkannten. Sollte jedoch Ernst in Ihren Worten vorwalten, so muß ich erklären, das Pochdieselben uchgleich wohlbesstallter Capitain der Grenadiere und als eisriger Nimpod bekannt, dieses Mal weit bei der Scheibe vorbei geschossen.

Der Graf sah den Rath; stukig ob des Lanes, scharf an, dann reichte er ihm treuherzig die Hand und versetzte mit Sutmüthigkeit: Doch nicht übelgenommen, mein guter Freund? Ich kann mir nun einmal Ihre wohlarrondirte Geskalt, Ihr les benömuthiges Auge, Ihre forgenfreie Existenz nicht mit dem Hagestolz zusammenreimen: In Komös

bien und Bomanen wird so ein Wesen immer lan nitht hager Figelb und ausgetracknet wie eine agyp tische Mkumis vor Neid und Misgunst, zerfallen inie Aitisund ber Welt geschilbert, und bei dem heiligen Hubertus, Sie tragen keinen Zug von etner Bestalin obev einem Teappissen im Antlik and hatton sie wirklich dan Schuuereit einer ewil gen Einfamteit für Tischund Wett geschworen, fo müßte ich Sie, trot Ihres heiligen Familienna mens, für einen geheimen Wildschütz halten, und wirde mir ein Bergnügen duraus machen, Sie bei ber Fraukein Suftel ober einem Goupersfin der Ahsaberprinzes auf der Frankfurter Straße einzuführen, wo ber Harpokrates, der Gott der Berschwiegenheit, 11so strenges Regiment führt, wie the birter RofentrenzersLoge: .... Er Pfut / Graf! Fiel der Rath sich schüttelnd ein. Die Theaterbame bringt mich aufibie beste Entgegnung. Die ganze Welt ist einer Rombbie; alle Menschen find Komöbinaten; jeden spielt: feine ein: studirte Wolls; mehr öder minder gut und schlecht; und die Besten under dem miserabeln Menschengeschlechte sind noch diejenigen, die mit fich selbst Komöbie: spielen', 'ohne 'es zu wissen man bennt so fein halb: Jahrhundert mitgemacht hat, so hat man Zelk gehabt, solch Unwesen zu erken: nen, sund ist zu igratuliren, kann man frühzeitig genug zur Evkenntniß, eho denn es zu spät ward Das Ich ist die Hauptsache in diesem jämmerlichen Sebenteben; wor über fich inausschaut, ift ein

Rarr, benn am Grabhügel bankt es ihm Niemanb, wird ihm auch ein Grabstein gesetzt mit ben brile lantesten Lobsprüchen. Spiegeln Sie sich an mei= nem Musterbilde, werthofter Graf, es wird Sie nicht gereuen, wenn Sie einen Silberschnitt ant Haar spüren. Mich weckt: tein Rinbergepläte aus bem besten Schlofe; mich stört keine Beiberlaune in meinem Willen, mich macht keine Weiterthräne zu einem Marzipanmännlein, der die Schlafmütze als Schandzeichen statt der Mastbaums = Flagge tragen muß. Ich halte mein Geld zusammen, ba= mit es reicht bis zum Methusalems=Alter, aber ich pflege Leib und Gaumen, und es murbe mich freuen, wenn mit bem letten Lebenstage meines hunderisten Jahres auch ber lette Thaler verzehrt murbe, und die lachenden Erben weinende murben, weil sie die Riften leer fänden und die Begräbnis fosten ehrenhalber tragen müßten; und, offen ge standen, ware ich ber König ober Dictator eines so abgeschlossenen Reiches wie bas Paraguan des Doctors Francia, ich würde Todesftrafe auf bas Heirathen setzen, bennachne biese seinfältige Ge= mohnheit gabe es fein Uebelinn ber Welt, und ber israelitische Gesetzeber hat mit seinem Unglücks= apfel, ber von'der Teufelsschlange und dem listi= gen Weibsbilde zum Manne kam und ihm ben Tod brachte, fein und weise nur meine Ansicht symbolisten wollen.

Was Teufel, Herr Nath; lachte der Graf, man müßte Sie als Mörder ohne Gleichen anklagen; denn Sie haben bas Attentat im Kopfe, das ganze Menschengeschlecht aussterben zu machen.

Besser tobt als auf der Galeere! erwiederte Herr von Heiligenstein ernsthaft. Sehen Sie einsmal hinunter auf die Straße. Was fährt da hersauf, in der Equipage mit den vier. Mohrentöpfen, so stolz und in solchem Fluge, daß das Gedräng der geschmückten Wanderer kaum Zeit hat, rechts und links in die Feldstur zu springen, um der Räderung zu entgehen? —

Das ist General Fingatos Phaeton; versette der Capitain, und bei dem Sonnengott! der Srand=Ecuper macht seinem Posten Ehre. Aber wer ist die schlanke Dame neben ihm, welche die großen Rollaugen so brennend und siegesgewiß berumwirft, und den Marmornacken so stolz hinsten überbeugt, als hätte die Majestät selbst schon ihr Füßchen gefüßt? —

Das ist der Beleg Numero Eins zu meiner Relation, sagte der Rath kalt und mit hämisch ausgeworsenem Munde. Bemerken Sie gefälligk die Mannspenson, welche auf dem Soldsuchse hinsterdrein tradt; man sollte sie für den demüthigen Reiknecht halten. Dieser stattliche Mann in der besten Jahren mit dem braunen Lockenkopse und dem Apollowuchs ist der Herr von Heißenstamm Seine Süter liegen nachbarkich an den Meinigen und da ich die Prinzen als Souverneur auf die Universität zu führen die Ehre hatte, war auch er mein kleißiger Schüler und gutherziger Zögling

Armer Fritz, wie bist Du bleich geworden, und wie hat die Omphale dem Alciden das Löwenfell abgeschwatt! Die Dame neben dem General ist die Frau Ludovica von Heißenstamm. Eine She aus purer Inclination, und die Dame im französischen Phaeton! Nun der erfahrene Herr Graf Adolphus von Halm wird das Facit dieses Exempels ohne Euclid oder Rechentabelle zu finden wissen.

Der Herr ist mir nicht unbekannt; antwor= tete der Grenadier. Bei dem letten Herbstma= nöuvre, welches das Schloß Heißenstamm berührte, wurde auch ich vom Baron zu einer herrlichen Jagd geladen. General Fingato lag dort im Quars tier, und der schwarzköpfige Italiener hat gezeigt, daß er schweres, wie leichtes Geschütz meisterlich gegen den Feind zu führen versteht. Armer Ba= ron, wo so ein Held Bresche geschossen, hält sich die Festung nicht lange! — Aber sehen Sie da! Ja, ich glaube, daß Gie ein unverbesserlicher Ha= gestolz und eisherziger Weiberfeind find, mein Herr Rath, benn sonft hatten Sie langst bemerkt, wie aus jener eben angekommenen Wiener=Chaise gar zwei Damen mit Hand und Auge Ihnen zu= winken. Ober hatte ich boch Recht, haben Sie sich ein. Menbezvous im Schenkel bes Herkules ober auf ber einsamen Löwenburg bestellt, und waren absichtlich blind, weil ich Ihnen als Störenfried zur Seite stand?

Der Präsecturrath erhob sich mit Gemächlich= Zeit aus den engen Sitterlehnen des weißen Gar= tenstuhls, die ihn sestzuhalten droheten, und mussterte durch die Brille das Menschengewühl und Moßgedräng, welches sich vor den Pforten der gesgenüberliegenden Schenke mit jeder Minute durch neue Ankömmlinge vergrößerte.

Sie hatten dieses Mal nicht ganz Unrecht, lies ber Graf, sagte er spöttisch; die telegraphischen Damen = Manouvres gelten wirklich mir, und bas Rendezvous ist auch nicht ohne. Ich bin ein offen= herziger Patron, und will Sie zu meinem Herzensvertrauten machen, damit Sie meiner Reputation bei Ihren geehrten Kriegskameraden keinen Schaden zufügen. Die Hauptperson in jenem Ba= gen ist meine zärtlichst geliebte Schwester, Madame Blank schlechtweg, auch so eine Märtyrin bes löblichen Chestanbes. Der Mann mar ein nob-Ter Banquier, schwindelte, wollte Kaiser und Könige in feinem Hauptbuche haben, Partauz machte er Concurs, und noch schlimmer, legte sich hin und stark, und ließ meiner Großmuth die liebe Wittwe übrig. Da kommen sie benn von Frankfurt, wollen das Fest mitmachen, ben Junggesellen streis cheln, daß er ein Röllchen Golbstücke zu Put und Firlefanz hergiebt, und beiher vielleicht einen Irrenhauskandibaten fischen. Der Hagestolz, wenn auch ihr Spott, macht gute Miene zum bose Spiel, ist großmüthig auf acht Lage, doch läßt a sich nicht aus dem alten gutbefahrenen Sleif stoßen. Darum habe ich früh, wie alle Sonntag bei mir nach alter guter beutscher Sitte geschieht

allein getaselt, bin allein mit meinem Daniel hers auffutschirt, und habe mich in der Einsamkeit mit Armersünder = Resignation auf die Folterstunden präparirt, welche mir als Cicerone zwischen den Herrlichkeiten dieses sogenannten Paradieses zuges messen werden dürften.

(

Sie sind ein entsetlicher Mensch, ein wahrer Lappländer. Sehen Sie nur, wie die junge Dame aussteht und Ihnen den besten Sitzurecht macht, wie sie so kindlich bittend herüberblickt. Eine imposante, prächtige Nymphengestalt! Und das frische, unschuldige, apfelrunde Sesicht! und die Kindlichsteit und Demuth in der Haltung! Sie sind beneisdenswerth, und die Fortuna ist stockblind, daß sie solche Pretiosen in die Nähe und Berührung eines gleichsalls Stockblinden zu bringen vermag.

Sachte, mein glühender Enthusiast! Die da ist gerade der Hauptanstoß, der Wermuthstropfen im unwillsommenen Becher. Eine Art Nichte, und doch keine; eine adoptirtes Kind der kinderlies den, sentimentalen Schwester. Und was so ein junges Auge Verschönerungsgläser trägt! Den imsposanten Wuchs nennt unser Einer massiv, das Apfelgesicht scheint uns eine ächt schweizerische Alspen=Natur auszusprechen, und was die kindliche Demuth und sittsame Scheu betrifft, so möchte nähere Bekanntschaft: Gänschen! Gänschen! hinsterdrein rusen. Aber Ihr jugendlichen Kitter send alle über einen Leisten geschlagen, denn der blondsköpsige Herr, welcher den Kücksiß einnimmt und

die bunten Sonnenschirme hütet, als wären es Ros nigsscepter, hat eben. solche Beriraugen wie Sie, schwört wie Sie auf die: Schönheit und Augend der Mamsell Emma, und bombardirt mich mit tollhäuslerischen Eheprojecten. Er ist mein Nesse, trägt meinen ehrlichen Namen, hatte alle Anlage bazu mein Ebenbild zu werden, und stand hoch bei mir barum. Der Bursche hatte sogar auf ber Universität mit mehreren Kameraden sich bas Wort gegeben, als Junggesell zu sterben. D kennte ich den Professor, aus dessen Hörsaale solche Weis= heit in die Wildfänge fuhr, meine beste Tabatiere schickte ich dem Ehrenmanne! Aber Sugend hat nicht Augend. Die langen Flachsflechten der Emma haben ihn eingesponnen wie mit Kreuzspinnen= Fäben, und wäre bas Dämchen etwas weniger ein Sänschen, so daß sie zugriffe, ehe ber Aal entschlüpft, wäre sie nicht so gorb=unverständig. ben windigen Burschen schmachten zu laffen, und schenkte mir baburch Troft und Hoffnung, ich könnte verzweifeln, und mein Geld und Sut dem Armenhause vermachen. —

Morgen die Fortsetzung, siel Graf Halm ein; kommen Sie auf das Kassehauß am Königsplatze, dort will ich Ihrer weisent Vorlesung ein Dutend geduldige Zuhörer zusammen trommeln. Zett fort, Herr Nath, daß Ihre Unhöslichkeit nicht auf mich fällt, denn die Damen warten voll Ungeduld, und mein Sergeant Major scheint dort an der Linde einen Kapport für mich zu haben. —

Der Graf empfahl sich, und ber Präsecturrath setzte sich gleichfalls in Bewegung, doch mit aller Langsamkeit, welche seiner Stimmung zusagte, und ärgerlicher als zuvor bei jedem Schritte, den er auf die Sesahr gequetscht oder gerädert zu werden über die Heerstraße hin thun mußte, obgleich die Fußgänger seiner Kleidung und seinem Ordensetruze jede Ehre erzeigten, und so viel als mögelich ihm durchhalsen.

Sißen geblieben! rief er mürrisch und hart zu dem Wagen hinauf, von welchem ihm Liebesblicke entgegen glänzten und Liebesworte in dreisacher Melodie entgegen tönten. Ich besinde mich beque= mer allein, und kutschire gebührend voran. Da= niel, hübsch vorsichtig gefahren, mitten im Wege geblieben, fremde Räder respectirt, die Abschüsse vermieden im Holz, von den Ecksteinen auf der Schlangenstraße oben weit abgebogen; damit kein Unglück geschieht.

Hm! murrte der Kutscher. So was muß der Herr Rath einem ungewaschenen und unbärtigen Postisson hören lassen, aber keinen grauköpfigen Kutscher damit vor aller Welt blamiren! Ist ja nicht das erste Mal, daß wir hinauf machen, und die Braunen haben ihre zwölf Jahre sast doppelt.

Rur still, alter Brummer; siel der Rath bes stütigend ein, indem er sich mit Beschwerden in sein Schneckenhaus heben ließ; Du bleibst ein Grobian dein Lebelang, und könntest vor der ganzen Ressidenz beinen gütigen Herrn prostituiren.

Wer Einmal einen solchen Festtag auf der Wilzhelmshöhe, die leider in der Zeit dieser Erzählung einen für deutsche Herzen verhaßten Namen trug, mitseiern durste, dem wird die Erinnerung daran nie entschwinden, und würde er alt wie Methusalem. Nirgend vielleicht in Beutschland hat Natur und Kunst sich so schwesterlich vereinigt, mit dem höchsten Sinnenzauber das Menschengemüth zu vergnügen; und wie die Stadt Kassel, trot aller größern Residenzen, bei dem Fremden den Sedansten sosort klar werden läßt: Du bist in einer Fürstenstadt! so muß man sich in den Lustgebüschen der Wilhelmshöhe zuslüstern: Hier ist oder war der Sitz einer König in der Herzden, ein Hos ber alten, edlen Minne!

Das Lustschloß mit seinen Flügeln im edelsten Style erbaut, damals jedoch durch die fast abgeschmackte chinesische Slasgallerie entstellt, welche der reine Kunstgeschmack des rechtmäßigen Herzschers späterhin wieder zertrümmern ließ, wurde umdrängt, von einem bunten Heer neugieriger Schauer, die der Prunkt der französischen Tafel und die Musikchöre der Garden angelockt und sest hielt. Die üppigen Sebüsche und Laubgänge hösher hinauf füllten sinnige Spaziergänger aller Stände. An dem See, der die berühmte Fontaine umschließt, ruheten sestlich gekleidete Familien, die Blicke hinauf gewandt zu den grandiösen Kaska:

den, die kaum ihres Gleichen haben, und auf der ren Sipsel das Octogon, ein merkwürdiger Thurms dau, den Hercules trägt, welcher ungeheuer wie ein rhodischer Coloß in das Land schauet, und ein Denkmal der Kühnheit seines Erbauers bleibt, da fünf Personen Plat in seiner Keule haben, und die wundervolle Aussicht in eine der schönsten Flusren Deutschlands zugleich genießen können.

Auf ber schneckenförmigen Fahrstraße, die im Bickack bequem und sicher zu der höchsten Spite des Berges führt und von dem reichsten Laubges hölz beschattet wird, indes basaltisches Säulenge= stein, hie und da an den Tag brechend, sie durch romantische Zuthat verschönert, fuhr eine lange Reihe von Equipagen, eine dicht hinter der an= bern, eine prunkender als die andere, hinauf, als gelte es eine Festfahrt zu einer Königsfrönung. Auch des Präfecturraths Schneckenhaus und ber simple Wagen seiner Verwandten rollte langsam hinauf im Zuge, und glücklich kam man auf bie Fläche des Gebirges, wo die Wahl schwer wird für das Auge, sich der schweizerischen natürlichen Gebirgsfläche oben zuzuwenden, ober sich von jener verführerischen Ansicht der Prunkthäler, worin Lust= schloß und Residenz die Hauptpunkte bilben, und von allem Sinnenreiz umgeben find, mit benen der Bersucher verlocken kann, magnetisch fesseln zu lassen. -

Herr Antonius von Heiligenstein hatte in sei= nem einsamen Aufenthalte Muße gehabt, sein uns

gewöhnlich aufgeregtes Gemüth zu beruhigen. Es war ihm so weit gelungen, daß er, in sein Schick= sal sich fügend, die Verwandten gang freundlich bort oben empfing, und bei ber Gesprächigkeit, bie ihm eigenthümlich, sich so weit verlocken ließ, mehr um fich als sie der Langweile zu entreißen, ihnen die Masse des Sehenswürdigen, welche bis Phantasie berauschte und das Auge blendete, einzeln zu benennen und zu erklären, sie hinauf zu führen in ben sogenannten Winterkasten, was ihm freilich manchen Schweißtropfen kostete, und mit ihnen dann die Pansgrotte zu betreten, da die Zeit ge= kommen war, in welcher auf diesem Hauptpunkte die Wasserfünste ihren Anfang zu nehmen pflegten. Die horchende Schwester und die stille Emma zur Seite, fand er vor ber Statue bes Pan, über beren am Anochenfraße sichtlich leibende Schenfel sein Sarkasmus sich ohne Zartgefühl in Gegenwart der Damen ergoß, und demonstrirte, wie der Hauptwasserbehälter bes ganzen Kunstwerks sich im Thurme ob ihnen befände, prophezeihete, wo zuerst aus ben Tritonshörnern und Muscheln sich die Springstrahlen zeigen würden, und machte seine Gäste voraus aufmerksam auf bas wundersame Orgels spiel, das wie ein Nixengesang unsichtbar sich hös ren laffen werbe, und seinen Ursprung nur bem todten Wasser verbanka. Andächtig hörte der Des monstration bes vornehmen Orbensherrn ein Kreis geputter Landbirnen zu, und bald schloß sich auch hier ein ehrsamer Bürgersmann, dort ein Paer

hohnlächeinder Studenten dem Zirkel an, und ein Gespann sabbathsmäßig geschmückter Meschores sperrte die Mäuler auf, dem Prosessor von ferne horchend, da der Respect ihnen die zu große An= näherung verbot. Die Prophezeihung bes feuer= nasigen Demonstrators bestätigte sich; der Brunnenmeister sah nach der Uhr und drehete seine geheimen Schlüssel, und siehe die tobte Grotte wurde leben= voll; zwei schöne und reichsprudelnde Kristallquels len öffneten fich zu ben Füßen bes Walbgottes, und zugleich erklang die geheime Musica in wuns bersamen Lönen, wie sie keines ber hunbertfältigen Instrumente hervorbringt, welche Menschenkunft erfand, und triumphirend fand unser Prafectur= rath, und schaute auf die Gefichter seiner Umge= bung, die mit den Farben der Berwunderung und stiller Ueberraschung bemahlt waren.

Armer, glückseliger Hagestolz, bein böser Däsmon schwirrte über dir mit den grauen Fledersmausslügeln, und du Bedächtiger hörtest in deiner selbstgefälligen Seschwätigkeit nicht das Rauschen der Unglückssittiche! — Vor der Grotte hatten sich mehrere Sesellschaften eingefunden, welche die Unzahl der Equipagen herausgebracht. Auch die Basronin Heißenstamm war angekommen, hatte mit dem Italiener das Octogon bestiegen, indeß ihr trister Semahl zurückgeblieben an dem Seländer der Steintreppe, welche zur Seite der Kaskaden auf 800 Stusen zum Schlosse hinabführt, sehnte und gedankenlos in die buntbewegte Tiese starrte.

Der galante General trak mit der folgen Dame jeht an den Rand der Grotte, versagte jedoch den Eintritt, indem er ihr das Geheimnis der Bexirfontainen beschrieb, mit deren Schreck und Kältungsbade selbst in unzarter Leichtsertigkeit der corsicanische Usurpator einst seine edle Gemahlin nicht verschonte. Die Grotte war ziemlich von Menschen gefüllt, die Schadenfreude der Dame wurde wach, und der gefällige General winkte die Frau des Wasserknechts zu sich und gad ihr gesheime Besehle. Die Gehorsame nahm das Trinkseld, und der Schreckensact siel über die Undedachsten mit der Schnelle des Erdbebens. Auch über Dich, armer Präsecturrath, ohne Schonung Deisnes Alters und Deiner Würde!

Diejenigen unter ben Reugierigen, welche ben beiden Eingängen der Grotte innen zunächst stansben, vernahmen auf Einmal hinter sich ein seltssames Gezisch, wie die gereizte Schlange es von sich haucht. Mit Schrecken erkannten sie die Urssache; zwei scharse Wasserstrahlen stiegen nämlich perpendiculär auf jeder Schwelle in die Höhe; ein anderes Paar schoß horizontal aus den Eingangspfeilern hervor, und bildete, mit den erstern sich kreuzend, ein Wassernetz, welches die Grotte völlig verschloß. Nur einige der Nächsten wagten besonnen und glücklich den Sprung in das Freie, die verdutzte Wasse drängte erschrocken gegen den Hinstergrund. Aber wie ward den Eingesperrten, als jeht wie durch Spuk und Zauberspiel neckender

und heimtückischer Snomen überall sich Erde und Wand zu bffnen schienen, aus jedem Winkel, jeder Spalte des Steinbodens zahllose Sprudel zischten, spritten, gossen, und nirgend ein trocken Versteck Rettung bot, und so eine ägyptische Wassertause oder mehr noch eine noachitische Sündsluth über die Betroffenen hereinbrach. Die Zuschauer außen sahen bas. wunderlichste Schauspiel, einem Orgien= Tanze von wüthenden Faunen und berauschten Bachantinnen, vergleichbar. In wildester Beweg= lichkeit flogen die Acteure des Possenspiels hin und her; die fluchenden Studiosen rannten den frei= schenden Bauerdirnen in die Arme; die jungen Israeliten. Hauptfeinde alles Wassers, stießen auf der sich durchkreuzenden Flucht gleich feindli= den Böcken gegeneinander, gleiteten aus vom har= ten Stoße auf bem nassen Gestein, und wälzten sich auf beschmuttem Boben. Erst nach mehreren schrecklichen Angstminuten gelang es Allen in das Freie zu kommen, wa die helle Sommersonne nun den Schaden der durchnäßten Kleider und die zers störten Sonntags:Physionomien recht sichtbar machte, und mo der Spott und das Gelächter der Scha= denfrohen — und leider lacht die Mehrzahl gern über dergleichen! — sie empfing, unter denen die lebhafte Frau von Heißenstamm am Arme ihres schwarzlockichten Dämons, des Anstisters dieses Unheils, nicht zurückblieb. Die Musensöhne mach= ten ein Renomistengesicht und lachten lauter mit als Ape; die Bauerdirnen schlichen mit hochrothen 13..

Bangen zur Seite, einige fleine Bürgermabden beweinten laut bas neue Halstuch und bas verbor= bene Hutband; die ruinirten Zirbengel von Jerusalem flüchteten in die Gebüsche; aber am jammervollsten zeigte fich die Figur bes Prafecturraths, ber bei feiner Unbeholfenheit bas ganze Better mitten im Gewühl ber Unglücksgefährten hatte aushalten muffen, von ihnen wie ein Ballon hin und her geschleubert worden, und jetzt keuchend, mit blaurothem, heißem Wuthgesicht, triefend vom hute bis zum Schuh wie ein apportirender Pudelhund aus dem unfreiwilligen Douchebade hervortaumelte. Sein Reffe, nicht ganz so begoffen wie Er, unterstütte ihn sofort, und seine beiden Sesellschafterinnen, beibe leichenbleich, boch zu seinem Erstaunen zanz trocken und unbeschäbigt, schonten die feinen gestickten Battistucher nicht, bem Unglücksmanne Gesicht und Kopf und Hände zu trock: nen, und mit zarten Händen die Fluthen von seis nen Schultern und Armen zu ftreichen.

Ein besonderer Glückszufall hatte Madam Blank und ihre Emma gerettet. Der vollblütigen Frau war die Luft in der Grotte zu kühl und seucht geworden, und gerade vor dem Ausbruche der Sarastroischen Wasserprobe trat sie aus der Grotte hervor. Auf eine andere, gewaltsamere Weise wurde Fräulein Emma dem Platregen entzogen.

Der Baron von Heißenstamm erwachte aus seis nem Tiefsinne, als seine Gemahlin in seiner Nähe ie wohlklingende Stimme hören ließ. Wohl be-

fannt mit ben Geheimniffen biefer Bafferkunft, ahnete er die Absicht des Generals; sein bunkeles Auge fiel mitleidig auf die Grotte, und er besann sich, ob er nicht sofort das Warnungswort hinein= rufen und bas Werk der Schadenfreude zerstören sollte. Da erblickte er Emmas ausgezeichnete Ge= stalt mitten in dem dunkeln Gedräng, wie sie ba= stand, den Blick auf den prahlenden Oheim ge= richtet, so schön im überreichen blonden Lockenhaare und mit bem alabastergleichen vollen Nacken, auf dem linken Arme das azurblaue Putzuch tragend mit Grazie wie die Palla der Römerin, und in ber Linken den großen feinen Schäferhut haltend, leicht gleich einer arkabischen Braut. Die impo= sante Gestalt mit bem Charafter ber Bescheiben= heit und der Kindlichkeit in Haltung und allen Zus gen machte einen so schnellen, wie wunderbaren Eindruck auf ihn, vielleicht gerade burch den Gegensat von Figur und Gesichtsausdruck, ber ihm alles Blut auf die Wangen trieb. Der War= nungsruf erstarb auf seinem Munbe, aber heftig, als gelte es ein Menschenleben oder irgend ein heldenstück, stürzte er in die Grotte, umfaßte ge= waltsam das tödtlicherschrockene, laut aufschreiende Mädchen, und trug sie mehr als daß er sie führte, mit aufgebotener Manneskraft und Windeseile, obgleich schon die nassen Nixenarme auf der Schwelle nach ihm griffen, glücklich in das Freie hinaus. Wie sinnlos lag Emma eine Minute lang braußen in seinem Arme, ber sie nur zögernd losließ, und

starrte wie eine Traumenbe mit ben großen, runs ben Augen in seine brennenden Blide, in der betroffenen Seele nach Rath suchend, welche Behr sie solcher unsittlichen Gewaltthat entgegen seben könne, bis auch ber beforgt herantretenden Mutter Hand sie ergriff, und bas losbrechende Unwetter im Felsendunkel jett ihr plötlich klar machte, welchem Unfall sie entrissen worden, und daß sie statt Schmähungen Dankworte bem unbekannten Retter zu spenden schuldete. — Aber nur ihr Auge vermochte zu banken, und Madam Blank mußte ben Dolmetscher machen, und ergoß sich an ihrer Statt in Exclamationen über bas entsetliche Berberben, welches über bas Spitenkleib und den neuen Shawl hätte hereinbrechen können, und wie die neumo= dige Frisur ruinirt worden wäre, und wie man nach dem Schreckensereigniß hätte nicht unverspots tet durch das Menschenheer zu Haus kommen können. Wie erschraft jedoch die unaussprechlichen und unenblichen Dank Ausspendenbe, als jetzt ber bespritte Meffe und ber triefende Bruder vor ihr standen, als welche beibe von ihr vergessen wor: den; aber die im Zungenspiel geübte Frau blieb im Zuge, und die Dankrede ging jett ohne Anstoß in eine Klagerebe über. — Zur Hölle mit bem Satan, ber das angestiftet! fluchte ber nasse Präs fecturrath mit zusammen gebissenen Zähnen, inbem sein bampfendes Sesicht zugleich von ihm in die Falten eines sarbonischen Lachens gezwungen wurde, und, um bie lachenben Buschauer zu täuschen,

er gleich hinterbrein ein: Ha! Ha! Ha! das ist eine pubelnärrische Geschichte! laut hervorstieß.

Armer Herr Rath! jammerte Emma mit einem wahrhaften Thränengesicht. Alter Freund! Muß unser erstes Begegnen seit so.: langer Zeit; so ein beklagenswerthes senn? setzte der Baron von Hei=

Benstamm hinzu.

Bei allen Teufeln, Herr Frit, Er ist mir auch ber rechte Freund! flüsterte der Rath wieder. Konnte er ben Schnabel nicht aufthun, und mit Mund und Hand ben Präceptor retten von solchem Scandal statt der Nymphe, die sich selbst wohl auf flüchtigen Füßen salvirt haben mürde? Die Weiber beplatschen sich ja von Morgen bis Abend mit Man= belwasser und kölnischem Spirit, und haben nicht Kopfgicht und Brustcatarrh zu ristiren, weil ihre Rudität der Luft gewohnt ist. Das bischen elen= den Flitterstaat hätte ich gern bezahlt. Es ist eine Schande, daß die Regierung solchen Unfug buldet und für solch bestochenen Brunnenknecht nicht ein eigener Galgen auf dem Haupte des Hereules steht. Und wüßte ich ben Anstifter, bei ber heiligen Re= mesis — ! —

Er verstummte, und ging wieder in sein kramps= hastes Lachen über, denn zu ihm twat der Gene= ral Fingato mit seiner Dame, die das Kichern kaum maskiren konnte, und sprach in gebrochenem Deutsch sein Bedauern aus, daß gerade solch ein venerirter Ehrenmann von dem Spase, mit weise chem man eigentlich nur niedrige Creaturen aus bem Plebs abzustrasen gemeint, leichtsinnig mitgestrossen. Der Präsecturrath starrte einen Augensblick nur die lachende Dame an, aber sein Blick war ein Klapperschlangenblick und das tödtlichste Gist dieses surchtbaren Thiers gährte darin.

Sanz recht, Ercellenz, sagte er bann leichthin, ein Spaß, so ist der rechte Titel; welcher Jungsgesell fände sich nicht geehrt, einer Dame zum Spaß zu dienen. Dazu sind wir ja in der Welt, Exellenz, Sie wie ich! So ein Bagatell von einem Bade ist erquicklich an solch heißem Tage, und schlägt das junge Blut und den Weinrausch nieder. Werde nicht säumen, wenn Selegenheit zu solchen Späßen vielleicht mehr sich dieten möchte. Wer, Pardon, meine Herschaften, im Wagen liegt der Mantel, schnell zurück zur Stadt gesahren, umgeszogen, und wieder hier, ehe die Lustbarkeit zu Ende.

Wir sahren mit! siel Mabam Blank ein. — Ja, wir begleiten Sie, Herr Rath; setzte Emma hinzu. Für uns ist doch der Festag ganz vers dorben. —

Ihr bleibt; entgegnete mit finsterm Sesicht ber alte Herr und stampste dazu den Boden mit uns gewohnter Hestigkeit. Soll noch mehr Aussehen and Spott werden um die niedliche Badinage? Wein Herr Nesse wird. Euch führen an meiner Statt, und kann seinen Frack in der Sonne trocks nen, oder in den Augenstrahlen der Demoiselle. Ich fahre allein; — so brehete er sich fort und schritt hastig seinem Wägelchen zu. -- .:

Baron Fritz wollte sein Wort an die Damen richten, sie zu seiner Gesellschaft einzuladen, aber der junge Heiligenstein warf ihm einen feindselis gen Blickzu, und bemächtigte sich mit unverhehlster Haft der Arme seiner Gesährtinnen: Zugleich winkte Frau von Heißenstamm gedieterisch den Gesmahl zu sich, der sich indeß noch die Zeit nahm, den weinenden, durchnäßten Bürgertöchtern einige Thaler zuzustecken als Ersah für die verderbten Geidenbänder, wodurch ihre Thränen auch sogleich gerannen und verschwanden.

Sie sind ja ungewöhnlich kebhaft und beweglich heute, mein lieber Freund! so empfing ihn die Bas ronin in französischer Zunge, indem sie zu der Steintreppe traten. Ihre Wangen brennen, Ihre Augen schwimmen, hüten Sie sich vor einem Fehle tritte auf dieser schwindelreichen Reise.

Ich könnte die Warnung zurückgeben, wenn ich Retourchaisen liebte! antwortete hasig und deutsch der Baron. Es gibt Stützen, welche morsch sind, so Mastbaum=stark sie scheinen, und welche den Fall des daran Selehnten verschlitzmern und härter machen. —

Wie kamen Sie, kalter Herr, benn dazu, diese Mastbaum seleiche Dame and dem Wasser zu hoslen? fragte sie:schwell weiter, die Replik übersprins gend: Der rothglühenden Schweizermagd würde der kleine Platregen nicht geschadet haben, und

unser Wergnügen wäre um das Doppelte erhöht worden. —

Sie wissen, ich störe kein Bergnügen, entgegnete Herr von Heißenstamm spitz, indeß liebe ich auch kein Bergnügen auf Kosten Anderer.' —

Herr Baron sind Philosoph; lächelte der General, welcher einen Theil des Wechseldialogs versstanden hatte; aber Philosophie ist ein Greuen der Damen. Lassen Sie den Herrn Gemahl nur einige Jahre in unserer Schule, meine schöne Gnädige, und aus dem sinstern Nimrod wird ein brisanter Amadis werden. Wer wir versäumen die Fontaine; beslügeln wir darum gefälligst die Schritte. —

Gewandt enbete so der tühne Eroberer ein Sespräch, das feinen Wünschen nicht zusagte, da es gleich einem Orkane sein Rosenfest zerstören konnte, und führte seine leichtfüßige Aspasia behutsam die Treppe hinab, zu beren Seite jest schon bas breite Silberband des Bergwaffers rauschend herabschoß, auf jedem Abfate in einem kleinen Baffin anhielt, fich sammelte, überschwoll, eine neue Kastabe er: schuf, und so ben majestätischen Wasterfall mit jeder Minute verlängerte und das Bild kolossaler machte. Weit bem Gefühle eines Gefangenen und vom grausamen Amerikaner bem Tobe Geweihe: ten folgte ber Boron; sein Blut war in solcher Ballung, daß erimehrmals bas hohe Selander er: faffen mußte. Er fah nichte: was neben ihm ge Chah; et härte nicht die ungeheuern, endlos seins en. Pofaunentone des maffenpeienden Centauren, vor welchen die zartnervige Baronin fich die Ohren zuhielt. Wie ein Blitstrahl von blauem Himmel war Emmas Bild in seine Seele gekom= men, erschütternd, bezwingend, zernichtend. Nie hatte irgend eine Gestalt solchen Eindruck auf ihn gemacht, und das einzige Wort der Herzlichkeit von ihr gehört, hatte, obgleich es dem alten Ha= gestolz galt, ihm, wie er glaubte, den ganzen Charafter, das ganze Semüth des Mädchens ent= faltet. Da sah er nun tief unten schon das blaue Band ihres Sommerhutes flattern, und lag er auch wie der Edelfalt an der unzerbrechlichen Kette des grausamen Falkoniers, so drückte ihn doch die Blendhaube nicht, er durfte die Blicke fliegen lassen, feine Seele burfte ber Sefundenen nachschwe= ben, und daran erlabte er sich. War ihm boch, als sen er plötzlich von schwerer Krankheit gefun= bet; er fühlte bas träg gewesene Blut jung und heiß pulfiren; wie mit Adlersittichen hob ihn bie Phantasie vom Boden, auf dem er gekrochen. Er taumelte mit Augen, welche weder Weg noch Ge= fährten beachteten, weiter; nur ihr Bild, das Eine Bild, das dem Leben wieder Werth gab, schwebte ihm voran; er legte seine rechte zitternde Hand auf seinen linken Arm, wo ihr warmer Leib ge= ruhet, er küßte verstohlen mit einem Wahnsinns= eifer seine eigene Hand, welche ihren runden, fris schen, nackten Urm berührt hatte, und es däuchte ihm, als ziehe ein erquicklicher und zugleich be= täubender süßer Duft von der Hand in seine Sinne.

١

Abet zu der Wahnsinnlust sollte dald die überwiesgende Pein sich gesellen. Unten im Park mehrte sich der Menschenknäuel dis zum Ungeheuren, und nicht lange, so war das himmelsarbene Tuch, der himmelsarbene Wimpel verschwunden. O schreckliches Sefühl, kriechen zu müssen mit Schneckenschritten, wo der Flug der Schwalbe ihm nicht gesnügt hätte! Schrecklicher, wie ihm in der Nacht, welche nach Emmas Verschwinden auf seinen Seist herabsank, klar wurde, daß er ja doch ewig von ihr getrennt bleiben müsse, daß ein unüberspringsbarer Schlund zwischen ihnen sey, daß er sie, die Fremde, vielleicht nimmer wieder sähe.

Die Gesellschaft, welche ihn in Ketten nachschleppte, und welche nach und nach burch mehrere Bekannte bes Generals vermehrt worden, die wie ein sausender Bienenschwarm um die Rönigin brauseten, betrat jett das Dicicht bes schönen Walbes, und die Rühle beffelben führte Besonnenheit und Mannestraft wieder zurück in bas erschütterte Semuth bes Finstern. Er stand mit ben Gefähr: ten vor dem Steinhöferschen Wasserfalle, der über künstliche Basaltblöcke herabstürzt, und gedachte der Zersplitterung seiner Jugendfraft und seines Les bensmuthes an den Klippen der Weiberlaune; er schritt über die schwankende Teufelsbrücke, und sah mit dustern Blicken und finsteren Gedanken in die Schlucht hinab, worin der in Gischt und Schaum verspritte Sturzbach hohle Schauertone gebar. welche wie Höllenklagen ber Verdammten zu ihm

heraussprachen; er schlich an bem römischen Aquä= duct hinab, der ihn an seine freien, heitern Reisen burch das klassische Wunderland Stalia erinnerte, und ihm unwillfürlich Göthes: "Dahin, dahin möcht' ich mit Dir!" auf die brennenden Lippen lockte. Da schoß ein Sonnenstrahl in seine Augen; ja, sie war es! Auf dem schmalen Damme am See stand sie, und fütterte die zahmen Schwäne mit dem Ruchen, den ihr der glückliche Begleiter reichte; die weißen Thiere hoben sich fast auf das Ufer, und drückten die gelben Schnäbel und den schlan= fen Hals an bas Knie ber Dame, ba beuchte ihm, sie sähe herüber zu ihm, und stände in detselben Vergessenheit, die ihn umgarnt hielt, eine Minute lang, und ihr Blick schien zu sprechen, zu fragen: "Warum bist Du so fern? warum kommst Du nicht herab zu mir?" — Sein Auge umzog ein Silberflor, wie mit eiskalter Kralle faßte es nach seinem Herzen; als es wieder hell wurde, war sie fort, und niegend konnte er sie später wieder fin= den Junter Der Menschenmasse am Gee, welche den ungehendern Wasserschleier, der baumhoch vom Aquaduct herabrauschte, und den Wunderstrahl der großen Fontaine, welche wenig ihres Gleichen hat, mit Indel fallen und steigen sab, suchte er ihre Farbe, bie Farbe der reinen Bergenstreue ums fonst.

Der General verschaffte als Maitre de Plaisir seiner Dame und als Großwürdenträger des Herzschers ihnen eine Loge des fürstlichen Theaters Ba= ron Beißenstamm ließ sich auch dahin mitschleisen wie ein geduldiger Galeerensclav. Der seurige Itas liener hätte nicht nöthig gehabt, seine candirten Gists worte der Nachbarin so behutsam und leise zuzustellen; der Semahl, den ihn der Anstand fürchten ließ, hatte nicht Auge und Ohr, denn er lebte in einer sernen Welt, und wenn auf Augenblicke die Vertraulichkeit des kecken Paars ihn erregte, so sprach heute eine innere Sewissensstimme: "Grolle nicht, Sünder! bist Du seit einer Stunde besser als dieser Don Juan? Und ist nicht Wunsch und Sehnsucht eben so der Strase verfallen wie das Wagstück und die That, wenn es das Wort der heilichen Treue gilt?"

3.

In einem kleinen, aber netten und bequemen Hause der Altstadt, nicht sern pom Schlosse der tapfern alten Kattensürsten, saß am schlgenden Morgen der Präsecturrath in seinem altvöterlichen Backenlehnstuhle. Die kegelsörmige Hausmütze von grauem Filz deckte den Slodus seines schweren Hauptes; ein graßblumiger Schlafrack von der dunkeln Farde der Essignose umgab seinen wohlsgepslegten Leid, eine mächtige scharlachrothe Wollsdinde versteckte Hals und Kinn; vor ihm stand auf dem Tischen der dunkele Theetops, aus dem der heiße Damps der Hollunderblüthe dustete, und mit

triefender Stirn und brobeinden Wangen blied der edle Herr aus schwarzangelausener Thonpseise mächtige Tabaköringel in die Lust, indeß die kurzen Beine auf dem Tabourett ruheten, und seine verzügkerten Augen ein Hausbuch durchliesen, das ihm so eden die vor ihm stehende Frau Sabel gereicht hatte.

In diefer Peufon, einem Musterbilde der com= mandirenden Haushälterin, war die Harmonie mitbem Gebieter nicht zu verkennen; bas Ruglige bes Rörpers, die Farbentinte des aufgebiafenen Ge= sichts, selbst bie tleinen, sarcastischen Blinzaugen trugen das Gepräge der Seelen = Verwandtschaft, nur lag in den Zügen eine kalte, boshafte Ruhe ba, wo in bem Sesichte bes Herrn von Heiligen= stein das heftige, schwer bezwungene Temperament. durchzuckte und pulsirte. Das Zimmer war ge= räumig und bequem wie der unmoderne Sopha und die gelbbeschlagenen Lehnstühle, aber es wurde beengt bis zur Aengstlichkeit burch bestäubte Bü= cherschränke, den ungeheuren Schreibtisch, die auf dem Boden herumgeworfenen Folianten und Ac= tenstöße, ebenfalls von jähriger Staubasche ges heiligt. Zwei gealterte Mopshunde murrten sich an neben einer Milchschale, und ließen die rothen Zungen aus dem schiefen Regermaule hängen; eine gemästete Zipertate schlief auf bem Cober Rapo= leon, und auf ber Fensterbant jagten sich in einem Drahtbauer ein Dugend weißer Mäuschen, bie ber Seschmad bes Herrn burch bie englistrende Scheere

in Miniatur = Raninchen verwandelt hatte, mit widrigem Sequit uuf und ab, indes dicht daneden ein podagristischer Dompfass die Melodie des: "Frent Euch des Ledens!" zu pseisen versuchte, aber immer im zweiten Tacte stecken blieb, und geduldig von vorn die erlernte Weise wiederum anhub.

Frau Sabel, begann jett der Rath mit schnarrender Stimme, das Monatsbuch schließt sich wieder mit einem enormen Facit, und sieht eher dem
Sündenbuche eines zum Banquevotte galoppirenden Sausängers ähnlich, als dem WirthschaftsManual eines ehrsamen Junggesellen. Den haser
muß der Daniel selbst verspeiset haben, denn vier
Courierpserde müßten zu Pfingstochsen werden bei
solchem Futter; mit dem Anisett und Pomeranzen
könnte man den Durst einer Postillonsgurgel bezwingen, und für theuern Kassee und gebutterte
Morgenstütchen ist auch ein Erkleckliches berechnet.

Wie, mein Herr Rath, siel treischend und mit ominöser Zungensertigkeit die Frau Sabel ein, singen Sie schon wieder das alte Lied? Glauben Sie, man betrügt Sie, oder lebt-auf Ihre Kosten herrlich und in Freuden wie der reiche Mann im Evangelio? Den Finger schnitte sich eine fromme Christin, wie unsereins ist, ab, ehe er aus einer Eins eine Vier machte, und wer bei Ihnen, wie es die schlechte Sorte von Meinesgleichen zu thun pstegt, einen Marktpsennig machen wollte, müßte früh ausstehen. Zichorien und Runkelrüben sind meiner

Gesundheit zuwider, und was hätte eine Frau wie ich, die ihr ganzes Lebenseinem undankharen herrn geopfert und vor ber Zeit alt geworben, wenn sie mit dem Kaffer nicht Sorge und bose Ge= danken vertreiben dürfte ?! Auch ber Daniel ist ein ehrlicher alter Burst, und was tann er bafür, daß die Pferde schlucken wie der Bielfraß und doch nicht ansetzen, weil sie alt sind wie Abraham und Sarah; und daß ber arme Daniel seinen Aerger und den Spott hinuntertrinkt, weil er in seiner abgetragenen Hampolmanns=Livree und seinem alt= modischen Tressenhute immer ber Fastnachtsnarr seiner geputten Kameraben ift, fann ein Mensch, ber Gerechtigkeit im Leibe hat, ihm auch nicht ver= argen. Und partoutement herausgesagt, wenn ber herr Rath noch Ein Mal solche Melodie wieder anfangen, so werden wir Beide zum Hause hins ausgehen, und der Herr mag sich andere Blitabe leiter suchen, wenn ihn die Weltkinder geärgert haben wie gestern. —

Halt Er an! rief der Alte und die Aber auf der Stirn schwoll in das Blaulichte. Hat die Frau Sabel vergessen, daß ich eine solche Schwertzunge nicht dulde? Hat die Frau Sabel vergessen, daß sie die Kaiserin spielen darf in meinem Hause, nur nicht mir gegenüber? Fällt es der Frau Sabel nicht bei, daß Ein Federzug das schönste Codicill aus meinem Testamente zu löschen vermag? — Seh Sie meinetwegen in des Lucisers Namen, wenn Sie einen bessern Platz zu sinden weiß! Ist mir

boch schon oft gereut, daß ich nicht zum Entschlusse kam, und das arme Jettchen siten ließ und mein Gewissen belastete. Die bösen Zeiten der Puhsucht und Actäonssorge wären jett längst vorüber, und ich hätte im Alter eine treue, gutmüthige Pflege: rin, und keine Cadmäische Drachensaat wäre mir ausgewachsen im Liebesselde. —

D du mein Herrgott! jammerte Frau Sabel mit verändertem Gesicht und anderer Stimme, in: bem fie mit ben runden Sanben beibe Augen brudte, um ben Biberspenstigen Baffer zu entlocken, weil sie wußte, daß mit dem Herrn nicht gut tramen war, wenn diese Gebanken in ihm aufstiegen. Ein Drache wird man geschimpft für übernatürliche Areue und Ergehung. Ja, bamals war ber gnäbige Herr auch ein Anderer, als er Trubchen, lies bes Trubchen! rief, und nicht Frau Sabel brummte. Der Herr kann's ja noch versuchen; der Flitterpuppchen laufen genug in ber Welt herum, bie fich freuen auf einen alten Goldfisch, um ihn abzuschup: pen. Aber fo ein Marzipandocken würde bie feinen Alabasterhändchen nicht hergegeben haben, den Herrn Gemahl gestern abzutrocknen und sorgsam in Wolle zu wickeln, und würde nicht die ganze Racht Fliederthee gekocht und die Rauchpfanne bereit gehalten haben, um bas töbtliche Bruftfieber abzuhalten, an bem in diesem Frühjahr die Leute gestorben sind, wie die weißen Fliegen an der Fulda. Und betrachte ber Herr Rath nur die letten Seiten bes Buchs; ba steht die Wochenrech:

nung barin aus dem Gasthause für die gnädige Madam Blank und das geputzte Fräulein; das lebt in Judilo auf des Herrn Raths Nechnung, und eine sparsame Hausbeschließerin kann keine Aussicht über doppelte Kreids=Posten führen, wenn sie auch die Augen darüber verdrehen möchte. —

Des Raths Aufwallung hatte Ebbe gemacht bei dieser langen Zeremiade, und er durchblätterte nochmals bedächtig das Buch. — Daß ließ sich nicht ändern; sagte er dann kalt und besänstigt. Der Weiberkram in meinem Hause hätte mir das Oberste zu unterst gekehrt, und ich hätte keine ruhige Racht gehabt. Noch acht Tage, dann reisen sie, und darum halte Sie still wie ich, und gehe Sie jett, und sehe Sie nach, wer so ungestüm an der Hausglocke läutet, als wäre Noth in der Stadt.

Frau Sabel schlurste in ihren weiten Pantoffeln fort, kehrte jedoch bald zurück und meldete den Herrn von Heißenstamm, und auf des Raths "Herein!" trat der Baron rasch und, wie es schien, mit Unruhe und erhitztem Blute in das Zimmer.

Salve, Baron Fritz, et iterum salve! Gebenkt man endlich einmal des alten bemooseten Freudes? — empfing der Nath den Gast, sich schwerfällig erhe= bend und ihm entgegen tretend.

Ruhig geblieben, ehrlicher Freund! entgegnete Herr von Heißenstamm, schob den Rath wieder in seinen Stuhl und setzte sich ohne Umstände auf den nächsten Sessel. Ich komme zu fragen, ob der Unsfall keine böse Folgen nachließ?

Wir find von alter Seneration; lächelte ber Rath, die Augen neugierig forschend auf des Barrons Sesicht wersend; so alten Eichdäumen thut ein stürmischer Platregen nichts, und ein kleines Diaphoreticum macht die Absichten der Malice zu nichte. Wie besindet sich Dero höchstvenerirte Frau Semahlin?

Still, still, alter, treuer Rathsherr und Beichtvater aus einer bessern Zeit! entgegnete der Baron
sinster und seuszend, und strich sich das dunkele
Ringelhaar von der Stirn. Seit gestern trist
mich der Scorpionenstich nicht mehr, den Sie mir
eben zugedacht. Ja, ohne Vorrede, — Was sollte
sie vor solch scharfen Argusaugen! — Ich komme
wie ein Verzweiselter, doch auch wie ein Entschloss
sener, die zum Tode Resignirter zu Ihnen. Freund,
der des leichtsinnigen Telemachs treuer Mentor
so ost gewesen, geben Sie mir Hülse, Trost. Wer
ist die Jungfrau, die gestern mit Ihnen war am
Hercules? Wie heißt sie? Ist sie hier, ist sie sort?
Schnelle Antwort; wurde doch jede Minute dieser
Einen Nacht mir zur Marterstunde?

Ei, ei! Wie das gährt und sprudelt; sprach der Alte kaltblütig. Sanz wie vor zehn Jahren. Hätte ich doch gedacht, die kluge Frau Baronin habe den Wildsang in ihren Ketten lammedzahm gemacht; und das Serücht bestätigte meine Meisnung überall. Und was würde die Snädige sagen, ersühre sie, daß ihr dis zum Lode getreuer Ors

pheus nach fremben Jungfrauen sich zu erkundigen fühn genug sen!

Qualt den Gequälten nicht noch mehr; antworstete der Baron. Glaubt mir, ich habe geduldet ohne Murren, din fromm gewesen und treu wie ein Knade, der eben vom Gottestisch kam. Ich habe im Fegeseuer weiblicher Laune, in der Hölle weiblicher Herrschsucht Jahre lang gelebt und nicht gezuckt, noch eine unnüte Klage verloren. Aber seit gestern wurde mein blindes Auge hell, seit gestern scheint mir: meine Geduld Selbstmord, seit gestern scheint mir: meine Ketten fallen, und muß die Freiheit nußen.

Aber wie ist mir benn? fragte der Rath mit unverborgener Schabenfreude. Heirathete man denn nicht aus Inclination? Hielt nicht Amor Hymens Fackel bei dem Glücksgange? —

Ja, Ludovica war schön; versette der Baron schwermüthig. Eitelkeit ließ mich um den vielgessuchten Preis ringen. Ich hoffte die Liebe sollte hervorzaubern, was ich an ihr vermiste, die Erziehung des Mannes sollte die Mängel bessern, das Fehlende aus dem Keime locken. Leider endete der Traum in finsterer, hoffnungsloser Nacht. Ja, ich din das gequälteste Wesen, das hoffnungslosseste im Reiche der Athmenden. Mein Ja gebiert ihr Nein; ihre Putmacherin wird freundlicher empfangen als ich; ein Ball, obgleich schon mehrere Male der Zerstörer ihrer Sesundheit, gilt ihr mehr als die höchste Freude der Häuslichkeit; das Schmeis

chelwort eines Secken wiegt mehr bei ihr als mein Freundesrath, als meine ernste Bitte. Das kann nicht so bleiben, das soll nicht. Seit gestern bin ich entschlossen.

Ha! Ha! Iachte der Nath mit vollen Baschen. Weiber erziehen! Weiber bessern! Der Taussendfünstler soll noch geboren werden. Wachd sind sie von außen, aber will man an ihnen sormen, stößt der Grissel auf rauhed, hartes Urgestein alt wie die Zeit der Mutter Eva, und bricht. Armer Narr; hast auch Du Dich nicht warnen lassen wollen im großen Narrenhause, und mit klugen, ossernen Augen! Aber wie kommst Du vom Lande gerade hieher mitten in die offene Pandora-Büchse? Hier ist keine Bußschule für solche Frauen; und wenn Deine Snädigste hier die Schwanensittiche versenzt, so bist Du selbst Schuld, denn wer hieß Dich, sie so nahe an die helle Feuerlohe führen.—

Meine Güter zu verkausen, kam ich zur Resistenz, entgegnete Herr von Heißenstamm; ich wollte sort aus dem Lande, wo die fremde Ueberschwemsmung alles Deutsche zu begraben droht. Aber hier gingen mir die Augen auf. Was ich geahnet, doch nicht geglaubt, nicht glauben gewollt, wurde mir hier klar wie blendend Sonnenlicht. Sie ist mein nicht werth, und darum ist das Band zerrissen, soll zerrissen werden ohne Säumen. Ich schwanste in der Wahl der Mittel; ich wollte die Ehre derzienigen schonen, die meinen Namen trug. Auch dazu sollt Ihr mir rathen als kluger Anwalt, denn

bei mir steht es, jeden Augenblick den Beweis mit Händen zu greisen: Aber seit gestern scheint mir das Aeußerste ein Muß, eine Pflicht gegen mich selbst. Und darum schnell, endet die Folter; wer war die Dame, die Euch so kindlich = lieb geleiten wollte? —

Sünder! Sünder! lachte der Rath. Will Anzbere strafen, und geht selbst den Diedesweg. Und welch einen Spektakel so ein Weidernarr macht um ein Seheimniß, das für den Thorschreiber und Marqueur nichts Seheimes hat. Die übergefunde Demoiselle, die man meint, ist eine Art von Nichtschen zu mir, nennt sich Emma Blank, wohnet zu Frankfurt, und wird noch einige Wochen mit der Mama auf des Ohms Tasche liegen. Also rechtse um gemacht, abmarschirt, denn bei des vormalisgen Präceptors Nichte wird der Herr doch keine Boccazische Rovelle probiren wollen, und gegen so etwas werden hiemit auch alle möglichen Rechtse mittel eingelegt.

Ihre Nichte? Emma Ihre Nichte? rief außer sich vor Frende der Baron und machte Miene, dem Rath an den Hals zu springen. O, so ist sie gar Ihr eigen! So liegt es ja an Ihnen, Glück zu geben und das Schicksal'Ihres einstigen fleißigen, folgsamen Liedlings zu versöhnen. War ich denn je ein Wüstling und Verführer? Und müßte vor diesem Vestalen-Antlike nicht ein Voltaire oder Misrabeau entwassnet und beschämt dassehen? —

Seht mir mit den Bestalinnen des neunzehn=

ten Jahrhunderts, grinsete der Onkel; sind auch die Aepsel frisch und roth, drinnen im Kernhaus trümmt sich der Wurm des Evengelüstes. Und Er ist mir ein wahrer Superlativ aller Narren; sitzet noch in der Fuchsfalle, die ihm die Glieder quetschte und die Freiheit beschnitt, und sehnt sich schon nach einem zweiten Sefängniß, als wenn es im Vicetre viel anders aussähe als in der weisland Bastille. Und meint Er, die vestalische Priessterin werde Sesallen sinden an der Bewerdung eines Menschen wie Er, der fremde Ketten trägt?—

Ich will ja keine Liebe, keine Hoffnung, erswiederte der Baron; ich verlange ja nichts als in ihrer Nähe senn zu dürfen, mich erstärken zu dürsfen am Licht ihrer Augen, mir Glauben zurücksgewinnen zu dürfen aus dem Heiligthum ihrer Unschuldszüge. Heitigenstein, Sie sollen mein Vorsmund, mein Bater senn, ich der offene, folgsame Knabe; Sie sollen lösen und binden; sollen mein Schicksalsgott werden, dem ich mich ganz hingebe. Kann ich denn mehr thun, mehr geloben? —

Der Präsecturath blies dicke Aabackswolken in die Lust und sah eine kleine Weike vor sich hin. Frik, sagte er dann gedehnt und mit zusammensgeknissenen Augen, das Lösewerk wird mir Lust sehn, denn der Fran Baronin habe ich ein Paroli zu biegen; aber das mit dem Bindewerk ist eine samöse Proposition und mir zuwider wie gelbes Fieber und Pest. Heute Abend wollen wir Thee trinken dei der Madam Blank. Aber Ehrens

ı

wort zuvor, nichts passextizwischen Euch und der Demoiselle, wovon ich nicht sosort den Rapport ers hielte. Des ist Conditio sine qua non. —

Ist es Berbrechen, die heiligsten Musterien zu verrathen, so verzeihe mir Mutter Benus; das Berbrechen wird ja zum höchsten Opfer in ihrem Dienst, und ich kann nicht anders; entgegnete der Baron. "Sand und Wort, ich beichte, und o! wenn ich nur erst etwas zu beichten hätte," —

Also. Topp! schmunzelte der Alte. Solche Pingseleien und Seuszerdustkenswerden meinem Ohre neu sehn und zu lachen bringen, wenn; mir die Seduld nicht etwa ausgeht. Und nun: Abien Baron,! Ich muß zum Präsect, denn bei dem Gestrengen gift Catarrh und Brustweh. —

Der heißblütige Ehelmann umarmte den Alten stürmisch, und brausete zum Zimmer und zum Hause hinaus. Mit den hämischen Mienen eines Satyrs und dem Signsen eines Faund schauete der Präseskurrath eine ganze Weile auf die Thür, durchdie der offenherzige Zögling verschwunden warz dann klopste er bedächtig die Pseise aus und wanz delte einige Male in dem schmaten, unbesetzten Mitteltheile seines Zimmers aus und ab.

Ja, ja! Die Roulettugel fällt fürswich; die böse Weiber sept, noir, imprincet manque! Alle die bleichen Slückeritter verlieren, und ich allein ziehe ein; saste er halblaut, indem er vor dem Dompfass und dem Käsig der Kakerlaken des Mäussegeschlechts am Fenster still sand. Ein Weisterstück

geräth mir so leicht; mükelos und unverdient, wie dem Barthold Schwarz die Pulverersindung und dem Amerigo die Tause eines Welttheils. Der Wogelsteller sits sicher im Busch, pfeist nicht eins mal, zieht nur ein Wenig am. Net, und ein Duțend eitler Finken und brünstiger Wachtelhähnschen sitzen im Sarne.

Numero Eins: Rache an der gnädigen Frau; der Handel mit dem General wird Landesgespräch, thre Ehre leidet Schiffbruch, sie verliert den mat: bern Mann, muß fichemit bem fleinen Grbe behelfen, bas langt nicht aus, da gehks immer tiefer bergab in Sumpf und Woor, ein schimpflicher Mätreffenstand ist bas unselige Ende. — Zweltens: Dem malitiösen Stakener, dem frechen Spötter, wird-die Likildbiederei gelegt', er hat's wenigstens nicht mehr so bequem, und muß sich's etwas toften laffert. — Zum Oritten: Gelingt bem tollen Heißenstamm die Werbung um ben Tugendspiegel nicht. fo ift er gerettet, gelbfet aus schimpflichen Retten, ein Feind ber Weiber mehr unfrichferer Seite. Gewinnd er die fittsame Jungfrau leicht, so giebt das viertens eine tüchtige, wirkfame Eur für meinen Duinmtopf von-Reffen, die ihn radical beis len foll vom Liebesfieber, bund jedenfalls wird meis ner ehpsamen Fran Schwester dann ber Staar gestochen; sie verstößt bas Schooftochterchen, und mie kommit eine fremde, unwillkommene Last von der Lasche. Mir sumset's im Kopitolio wie einem Romanschreiber von all ben hohen. Phantasien und

all ben hetrsichen Möglichkeiten, welche fich an biesen Schicksalemorgen hängen können, und ich möchte mein Bivat hoch auf den Schlofplat hinausschreien. - Sa, Du:akter Kollege im Bauer, Du Mufter eines Jungaofellen, lebst Du nicht gut, speisest Deinen Bucker in Frieben und pfeifft Dein: Freut Euch bes Lebens, wie es Deine Bettern, Die Sim= vel im Walbe nicht können! — Aber Ihr weißes verliebtes Mäusepack sollt fort, Ihr schändet die Stube eines ehrbaren und keuschen Absthenius. Und ist da nicht schon wieder ein junges Brut= paar an's Licht gekommen, und stedt bie schlan= gengleichen, nachten widrigen Schwänzlein burch's Sitter. - Er haschte ben Maufeschwang, griff bie Scheere, und fühn und ficher wie ber erfte Pari= ser Operateur knippte er den gehaßten Ueberschuß ab. - Schnipps, lachte er bazu, da ist der Eng= länder fertig! Frau Beronin, der alte Hagestolz führt ein scharfes Instrument und fürchtet selbst ein Aröpfchen Blutes nicht. O, burfte er nur mit Einem folden! Schrerenschnitt alle Ehecontracte. der ganzen Narrenwelt burchschneiden. Aber sieh. da, bort stoffiert ber Herr Reffe über ben Plat. Komm er nur berauf Mosje Georg, er muß so= gleich aus bem Wege, tonnte mir sonft mitigeiner Liebesmanie das ganze Planchen zu Waffer machen. Unten steht schon des Verwalters Pferd; er soll sogleich auf die Güter, nothwendige Durchsicht ber Rechnungen best neuen Baues, neuer Contract= Abschluß; mich hält Amt und Krankseyn ab. So

ist er acht Toge sern, und dis dahin sprang die Mine mit der ganzen Gesellschaft in die Luft. Er wird winseln, sich sträuben, aber hilft nichts, der Onkel donnert, er kennt den Zeus, reiset auf Hossenung, oder bekommt weder Dirne noch Erbschaft, und damit Punctum.

A

Mehrere Tage waren verlaufent. Georg von Deiligenstein hatte, wenn auch im höchsten Unmuthe, dem Befehle bes gefürchteten Ontels gehorchen und die Reise nach ben mehrere Tagereis sen entfernten Gütern antreten muffen. Der ein= same Witt des jungen Histopses vermehrte die Gährung in seinem Blute, statt sie nach bes wohlweisen Ohms Meinung zu mindern; hatte doch Emmas Auge und Mund auch nicht ben kleinsten Trost ihm mitgegeben in seine Berbannung, und allen geringen Gewinn seiner emsigen Werbung mußte ja diese Unterbrechung zu nichte machen. Dem alten Herrn Antonius von Heiligenstein kamen indeß nicht geringere Qualftunden. Obgleich seine Furcht vor Krankheit und Tod alle Mittel der Vorbauung gebraucht, so erschien doch das gefürchtete Erkältungsfieberchen in Folge bes Sturp babes in der Panshöhle, und sein Groll auf die Urheber bes Unfalls stieg mit jeder Stunde, welche

ihn an Bett und Zimmer fosselte, und er scheuchte hartsinnig felbst die Arösterinnen und Beitvertreis berinnen hinweg, zu denen Mubam Blank und ihr Pflegkind fich in sorgender Liebe erboten. Der herr von Heißenstamm ließ sich nicht blicken, das Beichtfind blieb aus, obgleich der Mentor trot hüsteln und Frösteln sein Berfprechen gehalten, ihn bort eingeführt, und mit einer Mephistophe= les=Freude benwrkt hatte, welche glühende Aurora auf Emmas Wangen stieg bei bem Eintritt bes schönen Fremben, und wie schnell er als beredter., warmer Erzähler, feiner Schmeichler und Virtuos der Musse die Mutter für sich gewonnen zu haben schien. Go von Reugier und Rachdurst zugleich gemartert, vertrieb der arme Hagestolz sich die Zeit mit Kate und Mops, und zankte bermaßen mit Schreiber, Haushälterin und Kutscher, daß auch biefe kaum seine Schwelle zu betreten wagten. Um nur Ginen Troft zu haben, entwarf er einen Urias= brief an die Baronin, ein Siftblättchen, worin er als Anonymus sie warnte vor bem Berlust bes Ge= mahls, sie aufmerksam machte auf bie neueste Sa= lanterie besselben; indeß, wie der Erguß seiner Salle und Laune sein Inneres gefühlt und be= ruhigt hatte, fand er selbst die Absendung des bö= sen Brieffeins zu voreilig und übereilt, und verschloß es im Schreibepulte bis zu gelegener Stunde. -

Eine kühle Sommernacht exfrischte die Residenz, vertrieb die dumpfige Schwüle, mit welcher der heiße Tag die engern Gassen der alten Stadt ges führ hatte, und besprengte das staudige Pkaster mit leichtem Sprühregen, das diegierlich und gleichs sormig behauentn Basaktsteine wie ein Mosaicks Gstrich glänzten im eisernden Scheine der Laternen unten und der Sterne oben am: leichtbewölften Himmel.

Der Präfettureath war, wenn auch schon Res convalescent und siederfrei, wie der Haushahn mit finkenber Sonne in's Bett gestiegen, boch von argerlichem Gedankenspiel beunruhigt spät eingeschlas fen. Kaum mochte Mitternacht vorüber feyn, da erweckte ihn schon wieder ein fremded Getöse. Sein Läupdyen brannte duster hinter bem Schirme; sein Leibmops schnarchte auf dem Fußende des Bettes; in seinem Rämmerchen weilte die Stille bes Sot= tesfriedens; aber ein unheimlicher Lärm fchien braußen in ber Stadt bald minder bald mehr die Racht zu stören. Er horchte ängstlich; ja bas war der langfam schaurig schrillende Klang der Thurms glocke, welche Noth verkündet; das war der gräß= liche Wächterruf, ber zur Bürgerhülfe forbert; dieses Rädergeraffel, von murrenden Menschen: stimmen begleitetz konnte nichts anders seyn als Getofe der Spritenleute, welche die Rettungs= Maschinen dicht unter seinem Fenster hinschoben. Der Athem stand ihm still; er faßte mit der Rech: ten die Silberglocke auf seinem Rachttische und ließ sie erklingen lange und immer ftarker, Riemand Mit ber Linken griff er ben Schellenzug, der liber seinem Bette hing, und läutete mächtig

daß die Hausglocke auf dem Gange mit Sturm= klang tonte, und ber Hund bellend von der Decke sprang gegen bie Thur zu, und bas Geheul seines Rameraben im Zimmer ihm antwortete. Keuersnoth war ba; ficher in seinem eigenen Hause; seine Leute waren geflüchtet; er war verlassen, in Ges fahr lebendig gebraten zu merden. Diese Seban= fen bemächtigten sich seiner wie Furien, und ließen ihn Krankheit, Bequemlichkeit, Unbehülflichkeit Er schleuberte Slöcklein und Dectbett vergeffen. in bas Zimmer, sprang wie ein Boltigeur über den hohen Bettrand, fuhr in ben polnischen Schaff pelz und stolperte in das Zimmer hinein und gegen das Fenster über Schemel und Folianten hin= weg. Die Gasse erschien gefüllt mit erschrockenen Menschen, welche hin und her stürmten und mit ben Feuereimern heranstürzten; Militärposten sam= melten sich auf dem Platze gegenüber; Mordio und Hülfsruf schallte überall, und als er das Fenster aufstieß, sah er ben Feuerschein ganz nahe zur Seite, und ein Regen von knisternben Funken und schwarzen Aschenflocken sprühete über die Rachbar= häuser heran. Zitternd schloß er den Secretärauf, faßte hastig das blecherne Rästchen, worin Gold und Staatspapiere verwahrt lagen, und mühsam die theure Last und das Lämpchen tragend, wankte er, mit halberstickter Stimme nach bem Daniel und ber Haushälterin schreiend, hinaus auf seine Laudslur.

Wie stieg sein Schred, als er bas Haus leer

und wie ausgestorben fand, und alle Ahüren offen, den Silberschrank im Sastzimmer leer, den Leis nenschrein auf dem Sanze ausgeräumt, selbst die Hauspforte weit aufgesperrt, als wäre eine Räusberbande eingebrochen und hätte nach ihrer Weise rein gemacht.

Die Feuersnoth war nicht im Hause, bas ward ihm klar, und so senkte sich die Schale der Angst, und die Schale des Zorns stieg dagegen hoch und höher, als er verlassen in seiner Psorte stand und sein komischer Ruf nach der Frau Sabel den Spott des Pöbels erweckte, der an den hohen Stusen seiner Thürtreppe vorübercilte und ihm ein Echo von Verhöhnungsreden der niedrigsten Sprachschule zurückschenkte. Nahe war der Erschöpste und von Grimm fast Erstickte dem Zusammensinken, da kamen zwei Frauenzimmer, von einem Manne gessührt, im Eilschritte über den Platz, erstiegen schnell seine hohe Treppe, und von den Armen der Schwesster sühlte sich der Präsecturrath zärtlich und recht kräftig unterstützt.

Armer Bruder, jammerte Madam Blank, was sicht dich an, so im Nachtrock und der dünnen Schlashaube und noch halb krank Dich der kühlen Nachtlust auszusetzen? Wie Du ausstehst vom Schreck? Und wo sind deine Leute, daß die: Unsvernünstigen das zugaben? — Das Hintergedäude unseres Sasthoses steht in Flammen; aber kaum hatten wir mit des Barons Hülse unsere Kosser

gefüllt und in Sicherheit gedracht, so dachten wir an Dich und eilten zu Dir.

Hätztet den Plunder brennen lassen sollen! hätztet gleich herspringen sollen! stammelte der Rath verwirrt. Ich bin geplündert, bin bestohlen; eilt den Dieben nach, holet die Polizei, daß die Spitzbuben eingefangen werden, daß ich meine Rache fühlen darf.

Erstaunt wechselten Madam Blank und der Baston Heißenstamm surchtsame Blicke, denn sie meinsten, der Alte spreche im Fieder; da sprang ein junger, schmaler Mann, der Schreiber des Raths, die Stusen hinauf, und erkundigte sich respektvoll, ob er die Acten einpacken solle, und obsder gnädige Herr sich nicht auf die Präsectur versügen wolle, wo die Herren Käthe schon sämmtlich versammelt sepen.

Was Präsectur, was Acten! wüthete ber Alte. Schaffe Er mir die Polizei, Regensuß! Stürze Er, sliege Er mit den Blauröcken herum, Er kennt ja die Sabel und den Daniel, sange Er die heillosen Schurken, die mich geplündert haben, verspreche Er eine Hand voll Franken, ich muß die Teusel baumeln sehen. —

Die Madam Sabel und den Kutscher? fragte stutig der Schreiber. Ei, die getreuen Menschen siten in der Kirchthür, und haben Alles dort hinseingerettet mit sorgsamer Eile, und bewachen das schöne Sut wie Kettenhunde vor den Diebesfingern der Nagabonden und des Bettelvolks. —

Dem Präsecturrath sanken die Arme am Leibe herab. D die Schändlichen! seuszte er aus tieser Brust. Das todte Sut sawirten sie für sich, und mich wollten sie verbrennen lessen. —

Ruhig, alter Freund! tröstete da des Barons sichere Stimme. Lassen Sie sich hinaufführen; nehmen Sie die Hülse der Damen an. Bei den guten Löschanstalten dürsen Sie sür Ihr Hauß keine Sorge mehr tragen. Ich selbst eile mit dem Mosje Regensuß zur Kirche, wohin auch mein Reitknecht die Koffer der Damen schaffen ließ. Auf dem Plate dort sah ich einen Bekannten, den Capitain Halm vor seinen Grenadieren. Er soll mir einige Leute mitgeben, zur Bewachung Ihren Essecten, und mein Besehl soll alsdann sogleich Ihre Dienerschaft zu Ihnen zurückrusen.

Aber lieber Baron, siel Madam Blank ein, Sie opfern sich für und, Nicht einmal einen Ueberrock, nicht einmal die Halsbinde haben Sie umgelegt, als Sie so menschlich der verlassenen neuen Beskannten gedachten. Und die Regennacht ist so rauh. Emma! Was stehst Du da wie eine Bildsäule und gassst mit den schläfrigen Augen! Seschwind lege dem Baron dein seiden Zuch um; der wackere Freund soll sich keine Krankheit holen um unserts willen.

Emma schien aus stillen Sedanken aufgeschreckt zu werden, doch gehorsam nahm sie das blaue Tückelchen vom Nacken, und schlang es mit hohem Erröthen um den Hals des Barons, der still hielt vie ein Kind, und mit blinkenden Augen und eisem tiesen Athemzuge die zarten Finger an seinem vesicht fühlte, wie sie zitternd und sast ungeschickt en Knoten schlangen auf seiner Brust. Leicht und hnell drückte er einen Kuß auf die liebe Hand, he sie ihr Werk vollendet hatte, und flog dann avon.

Der Alte hatte scharf zugeschaut, ließ sich aber ann beruhigt auf sein Zimmer führen, und man th es ihm an, wie es ihm wohl that, als bas ille Mädchen, plötlich rührig geworben, hin und er eilte, um ihm den Ruheplat im Sopha recht equem zu machen, als bie besonnene Schwester ibst zur Küche eilte, für Thee und Labung zu orgen. — Rach einem stillen Salbstündchen schien öllige Ebbe in seinem Gemüth zu seyn; aber eine eue schlimmere Springfluth dräuete, als jett die ellende Stimme ber Frau Sabel im Hause sich ören ließ, und trot seinem Segenschrei: "Hinaus! inaus! mir aus ben Augen!" die kecke Haus= egentin hereinbrang, und mit einem unaufhaltbaren Bortsturze ihre Treue rühmte, und wie sie in hei= igem Gifer des geliebten Herrn beste Effecten ge= ettet und in Gottes Schut gebracht. —

Schöne Fibelitas! rief er, als der Sprecherin er Athem ausging und die Pause besahl. Schöne liebe und Sorgsalt, die den kranken Herrn beistahe zum Schmorbraten gemacht hätte oder westigstens zum Fangball der gotteslästerlichen Plesieser. Hinaus aus dem Hause, und das sogleich!

Sehe Sie in's Spital zu ihrer rothäugigen Base, und der Daniel kann sich's versuchen bei den grosben Sappeurs, mit denen er Brüderschaft trank. So wahr ich Heiligenstein heiße, sinde ich Euch mit dem Morgen noch unter meinem Dache, so lasse ich Euch auß Castell seten! Lohn und Kost für ein Jahr könnt Ihr von dem Regensuß abhos len lassen

Frau Sabel wollte repliziren, indeß Madam Blank beschwichtigte sie, vertröstete sie auf Morgen, wo Alles sich ruhiger machen würde, und schob die Bestürzte, die jetzt in lauten Jammer ausbrach, zur Thür hinaus.

5

Dieser stürmischen Nacht folgte ein recht frieds licher Morgen. Der cholerische Rath bereuete zum ersten Male die vulkanischen Auswürfe seiner Heistigkeit nicht, und nahm nichts von' dem zurück, was er ausgesprochen, wie sonst seine Sewohnheit war. Seine Dienerschaft durste nicht wieder in's Haus; Madam Blank und Emma mußten die Zimmer des untern Seschosses beziehen, wo der Nesse logirt gewesen, und er übergab selbst mit Feierzlichkeit die Schlüsselbunde der Schwester, welche diesen Beweis brüderlichen Vertrauens, den ersten seicher Dankbarkeit entgegennahm.

Als der Baron Frit am Morgen zurückkam, sich nach dem Besinden der Familie zu erkundigen, sand er den Alten in guter Laune allein, doch des merkte er in seinen Sesichtszügen eine Verändes rung; statt des Sarcasmus und kalten Hohns lag eine Unruhe zwischen den Falten der kunden Hängs dacken, und in den Kunzeln der kahlen Stirn lebte eine Bewegung, die wie slüchtiger Wolkenzug stürmisches Walten der Seele anzudeuten schien. Sie kommen gerade recht, Varon, sagte der

Sie kommen gerade recht, Baron, sagte ber Rath; mit Ihnen waren meine Morgengedanken beschäftigt. Platz genommen, und sogleich gebeichtet. Heißt das Wort gehalten wie ein Edelmann? Sie sind sehr vertraut geworden mit der Madam Blank und mit noch Jemandem. Ja, ja, einen alten Fuchs presst kein so junger Jäger, wie Sie sind; ich hatt's weg, gleich bei der Halstuchs= Operation. Nun, frisch erzählt, reinen Wein einzgeschenkt, nichts verschwiegen, umständliche Relaztion wie vor dem Eriminalrichter, sonst schlage ich Lärm, und jage auch Sie als einen Wilddied aus meinem Burgbanne. — Dem Herrn von Heißenzstamm stieg die Sluth auf die Wangen, doch faßte er sich schnell und nahm Platz bei dem Hausherrn.

Sie sind mein Sott geworden, Freund; begann er nach einem tiefen Athemzuge; und nur mit dem Leben wird mein Dank aufhören. Aber was soll ich beichten? Das schöne Ziel, auf welches das Streben meiner Seele gerichtet ist, nach welchem ich ruhelos ringen muß, und wenn der Tod in graufigster Gestalt mir den Weg hemmte, das schöne Ziel scheint mir so fern zu liegen, als das mals, wie sie mir die Bahn eröffneten.

Welches mir beinahe wie ein dummer Streich erscheinen möchte! murrte der Rath in sich.

O Freund, fuhr der Baron fort, welch ein Wesen ist diese Emma. Eine Perle in verschlos sener Muschel, birgt sie bas Köstlichste ber Welt, und bewahrt es bem Slücklichsten, ber die Tiefe des Meeres nicht scheut, sich's zu gewinnen. Wie ein nächtiger, verschleierter himmel trägt sie tausend Goldsterne in der Bruft, welche, wenn sie langsam aufgehen vor den Blicken des Anbeten= den, einer glänzender als der andere, die Augen blenden, daß man sie unwillfürlich zuschleußt, um die gewonnenen lieben Bilber festzuhalten als ewis ges Eigenthum. Diefe einfoche, unscheinbare, bemüthige Stille, welche ihr Wesen bezeichnet, ist ein Tempelteppich vor bem Heiligsten, ist ein Un= schuldsschleier, und wer ihn wegräumen dürste, würde ben Zaubergürtel ber Benus barunter fin= den, der die rechte Schönheit umschließt und ihr den Sieg schenkt über alle Schwestern. D welch wahres Gefühl ohne Empfindelei, welche Wärme des Herzens ohne Maketenseuer, welche Reinheit des Sinnes ohne Ziererei, welch klares Urtheil, welch richtiger Verstand ohne Prunt des Zungens spiels und der Witjagd, und welche Grazie ohne Gefallsucht! Ja, mein theurer Mentor, bas ist ein Weib, die bas Füllhorn bes Glücks für einen

Mann trägt, welcher sie versteht, und alle Evenstöchter, die dis dahin mir auf der Lebensstraße begegneten, sind Nebelschatten in meinem Sedächtsniß geworden, seit diese Lichtgestalt erschien!

Und das Alles hat man in den wenigen Lasgen ausstudirt und zur Sewißheit gebracht? fragte der Alte. Ihr müßt verteuselt sichere Fühlhörner tragen, mein Frischen, oder die Unschuldsschleier und Sürtel der Dame müßten besonders leicht geslüftet werden können. Aber laßt den langweiligen poetischen Krimskrams; kommt auf den Grund, und erzählt mir, was Ihr mit dem Weibsvolke getrieden, und wie weit die Laufgräben Eurer Liebe vorgerückt. Oder ist wohl gar schon Bresche geschossen, und weht die weiße Fahne über dem Herzcastell?

Der Baron senkte die Augen und sein Sesicht verdüsterte sich. Wie gesagt, was kann ich erzäh=. len? sprach er leiser. Sie sind ein Hagestolz, und das Sanscrit der Liebe bleibt Ihnen unleserlich. Und selbst das Wenige von meiner Herzensge=schichte, was sich vielleicht in Worte übersetzen oder sich malen ließe dem fremden Auge, dieses Wenige Ihnen zu vertrauen, scheint mir ein Majestäts=verdrechen, die unverzeichlihste Sünde gegen das liebe Mädchen, wie gegen mich selbst.

Ehrenwort! Ehrenwort! treischte ber Rath höh= nisch. Ober soll ich die Damen heute Nachmittag zurückschicken nach ber freien Reichsstadt?

Es ware vielleicht gut, flohe fie fort aus diefer pestvollen Stadt, fiel ber Baron ein, ich würde bann alle Feffeln abstreifen, ihr nacheilen wie ihr Schatten, und zufrieden senn, dürfte mein guß in die Spur des ihrigen treten ein ganzes Leben lang. Aber Sie halten mich fest am unsinnigsten Bersprechen, und ber Qualer soll befriedigt werden. - Seit ich über die heilige Schwelle durfte, dulbete meine Seele keinen Gedanken, kein Sefühl, welche nicht Bezug auf Emma hatten; ihr Bild stand mit dem ersten Morgenstrahle vor dem Er: wachenden, ihr Bild ging mit bem Schläfer zu Ruh und blieb getreulich neben ihm und wohnte in seinem Traumbau. Eine stechende Ungebulb peitschte mich den Tag hindurch, bis die Stunde kam, wo ich bei ihr seyn durste; dann wurde es still in mir, so freundlich=mild, so zufrieden, wie ich es als Anabe war, ber keine Sorge hatte und jeden Wunsch burch Elternliebe erfüllt sah. Lange blieb mir Emma ein Räthsel, eine verschloffene Aulpe; schweigend nahm sie wie ein Götterbilb, was meine Rebe schmeichelnd und huldigend ihr spendete, selten kam nur eine ruhige Antwort, die nichts verrieth ober enthüllte, und hätte nicht ihr Laubenauge zuweilen durch einen unwillfürlichen Seelenblick ihre Theilnahme verrathen, wenn ich erzählte, wie ich unter die Banditen in den Abruzzen gerathen ober von dem Schiffbruche an der sardinischen Kufte, so wurde ich verzweifelt senn. würde die Werbung aufgegeben haben in den ersten Tagen. Rur die Unterstützung der Madam Blank half meiner Hoffnung auf.

Ueber die vermaledeite Natur; murmelte der Zuhörer. Wenn sie jung sind, lassen sie sich hei= rathen; wenn sie alt werden, ist Verheirathen ihre Lieblingsprosession.

Borgestern war es, im Augarten sette Herr von Heißenstamm seine Erzählung fort, da brach der erste Sonnenstrahl mir durch die Räthselnacht. Sch hatte die Damen hinausgeführt, und wir fans den in dem paradiesischen Parke viel Gesellschaft, Fremde und Einheimische, die sich, von gleicher Lust bewegt, bald enger zusammenschlossen, so daß es zulett ließ, als habe eine verabredete Festseier, nicht der Zufall uns zusammengebracht. Unter den schönen Linden saßen wir im Kreise, umbuftet von bem aromatischen Aushauch der wundersamen Stauben fremder Zonen, mit welchen ber Gärtner den Plat umstellt. Man gab Charaden auf, tanzte auf dem seidenen Rasen nach der Flöte und Violine eines vagirenden Musikantenpaars, und ein jun= ger Casselaner trug aus dem Gärtnerhause eine Harfe herbei, sang einige komische Canzonetten, und forderte dann die Frauenzimmer auf, einen musikalischen Wettstreit zu halten. Mehrere folgten dem Aufrufe und ließen sich in hochsentimentalen ober beclamatorischen Sangstücken hören, bei wel= chen ihre Triumphblicke schon vor bem Schluß= accorde zum Applaus dictatorisch aufzufordern schie= nen. Emma batte still gefessen und freundlich zu=

gehorcht. Doch die Eitelfeit der Mutter zog auch sie heran, und die Harfe wurde trot ihrer bescheibe= nen Weigerung ihr fast gewaltsam von bem jun= gen Bolke in die Arme gebrückt. "Singe das Bergißmeinnicht, mein Lieblingsstück;" sagte Mabam Blank. — "Lieber die Abendempfindung," fiel rasch und erröthend Emma ein, "es ist ja auch von Mo= zart." — "O nur nichts Tragisches, nichts, worin vom Sterben vorkommt. Das kann ja Riemanden behagen und ist lang aus der Mode;" sprach eine gezierte Staatsrathin, die nächste Nachbarin meiner Hulbin. "Mozarts Bergismeinnicht, ich bitte barum!" sette bie Mutter betont hinzu. Emma's Auge überzog sich mit einem Trauerflore, aber sie neigte gehorsam das schöne Haupt, schien einen Wiberwillen im Gemüth mit Kraft nieberzukämpfen, präludirte mit gewandten Fingern, und strömte dann aus freier Bruft die herrlichen Klänge der meistervollen Melodie hinaus in die horchenden Lüfte, mit einem Schmelz und einem Ausbrucke, welcher jedes Geflüfter in der Gesellschaft verstummen machte und jeden Athemzug anhielt. Ihre Stimme, ein herrlicher Alt, trug ben seltensten Zauber in sich, ben Zauber der Unschulb und Ratur, dem jede Kunst erliegt, und ihre Gesichts: züge, ihre Haltung harmonirten mit bem Gesang, und ließen erkennen, sie sänge nicht um gehört zu werden, nicht um Jemand zu gewinnen, nein, sie sänge, wie der echte Künstler thut, um der Musik willen und weil ein inneres Muß ihn brängt gleich

dem Wogel im Bergholz- Wie fie schloß, drachen die Herren los in einen wahren Complimenten= sturm, der die Gefeierte toum zu erfreuen, mehr zu beängstgen schien. Ich hatte durch meinen Burschen einen mächtigen Blumenstrauß aus der Orange= rie holen lassen, ber zur Bertheilung unter die an= wesenden Schönen bestimmt gewesen. Jett im Laumel des Entzückens, aufgeregt durch die Ber= legenheit, in welcher ich meine Königin mitten im Gedräng der lobhubelnden Chevaliers erblickte, drängte ich mich vor, und legte den riefigen Dust= strauß in Emma's Schook. Im Tone des Humors, der mir zum Schleier meines hochaufgeregten Ge= müths dienen mußte, perorirte ich zugleich etwa folgendermaßen: Höchstverehrte Gefellschaft! Als Führer dieses jungen Fräuleins, beren Bescheiden= heit in solcher Weihrauchswolke fast dem Ersticken nahe ist, wird es mir zur Schuldigkeit, ihr ver= schämtes Verstummen zu übersetzen. Sie fühlt, wie sehr sie an Kunstfertigkeit den Nachtigallskeh= len ihrer Vorgängerinnen weichen muß, und schiebt die Ohrentänschung, bie ihr solchen Beifall erwarb, nur barauf, daß Ke-Mozart sang. Und barum lege ich auch die frembländischen Frühlingsblüthen, welche die Musen dieses enprischen Abendes krönen sollten, in die Hand ber Sängerin des Meisters Mozart, und bitte sie, dieselben an ihre Schwe= stern in Apollo zu vertheilen.

Bravo! lachte der Alte. So gedrechselt und verworren gesprochen wie ein Mimus, der sich für

den Morruf bedankt. Aber du erzählst breit und langweilig wie eine englische Romanen-Wiß. Wann kommt denn das Rechte und Wichtige. —

Ich habe Ihnen keinen Mord = und Jammer= Moman: zu, erzählen, noch aus einer Eriminalacte zu, reseniren.; antwortete empfindlich der Baron. Ungern nur lasse ich Siazuschauen, wie eine verschlossene Lilie sich entsaltete von dem ersten Sonnenstrahte, der durch das Dickicht drang, mohin sie gegen ihre Natur gerathen war. Sie haben mich gezwungen dazu, ein stilles Geelenleben dem Faunusblick blos zu geben, und min ist es recht, wenn Sie mich der Pflicht entheben.

Fortgefahren! sprach der Rath dictatorisch. Ihr seid Inquisit, ich der Richter. Was that Eure stumme Fee mit dem Riesenstrauße? Sie steckte ihn sicher wie einen bäurischen Hochzeitbusch an die eigene Brust. —

Sie vertheilte die Blumen mit Anstand und Artigkeit; entgegnete der Baron, weiter erzählend. Für sich behielt sie nur ein Röschen und ein Myrtenreis, und ihr Auge hob: sich nicht zu mir, so daß mich der Zweisel plagte, wie sie meinen thörichten Spruch zusgenommen. Die übrigen Damen schienen jedoch das Bargesallene troß der Blumenspenden nicht vergessen zu können; der freundliche Aan der Geselligkeit versummte, und man brach auf, um noch vor dem Einbruche des Abends die Monagerie und das Marmorbad zu besehen. Der Zing wandelte Paar auf Paar vorweg; Emma zögerte, vielkeicht absichtlich, unduch ward ich ihr Führer, und wir gingen zulett. D Freund, dieser Sang extschied über das Slück ober Unglück zweier guten Wesen!

Nommt's, endlich ? zgähnte der Rathe. Aber est war ja Rag, and solche. Spikhühereien, sind sonst lichtscheue Bögel.,—

Die reine, fromme Liebe spielt kein Berstecken, und wenn sie es muß, um nicht misbeutet zu werden, so drückt sie sich selbst schmerzlich wund durch die eiserne Maske. — Ihruffmulag, leicht in meis nem Arm; ster schauete par sich hingenieber auf den Sandweg, und mein Herz hämmerte, hörbar unter meinem Kleide, denn feine Situation meis nes reichen Lebens hotte mich hefangener gesehen. als diese Stellung meiner mortermen Königin gegenüber, — Haben Gie meine tollen Reben übels gedeutet und sind Sie geträmtt hadurch , daß ich Ihnen den verdienten und von allen übrigen Män= nern zuerkannten Preis bestritt ? fragte ich endlich. - Mit vermundertem Blick schauete, sie, auf zu Uebel gedeutet? fragte sie halblaut zurück. Ich verstand Sie ja wohl, und hin Ihnen mieders um Dank schuldig. Sie retteten mich ja fcon aus zwei bösen Berlegenheiten, —

Qu lügst, Baron, fuhr der Rath auf; ober Du bist, ein Herenmeister. Für so viele Worte hat das Mädchen weder Zunge, noch Athem genug. —

Der Mädchen Zungen sind alle wohl gelöset, antwortete Baron Fritz. aber nicht alle wissen wie

Emma's Sleichen bie Schätze ber Empfindung in der Truhe des Herzens zu bewähren unter dem Schlüssel ber Bunge, um fie nur bem zu spenben, der ihrer werth ist. Unsere Emma weiß zu reden, aber ihre Worte sind nicht bie zerspringenben Perlen des ewig sprüdelnden Wasserfalls; nein, sie sind den echten Perlen gleich, welche den Kenner entzücken und den Finder zum Erösus machen. Wie sprachen dann von Mufik, von Harfenspiel, und ich that die dreiste Frage: Warum sie bas Wergismeinnicht ungern' gesungen? — "3ch meine," sagte sie leiser, "solche Sedichte müsse man nicht vor Fremden fingen; besonders gezieme bas dem Madden nicht, und mir ist immer dabei zu Muth, als wenn ich in einer großen Gesellschaft ohne bas gehörige Kkeib anfzutreten gezwungen wäre. der Lante finge ich dergleichen Lieder oft, am liebsten aber mir alkein; auch fingt fiches ba anders und besser, und meine Harfe ist ja auch meine beste Freundin und einzigste Bertraute, benn wir führen in unserer lärmvollen Stadt ein recht stilles Frauenleben." — "Würden Sie gezögert beben, in meiner Gegenwart allein Mozarts Seelenlieb zu fingen?" fragte ich erregt und hastig. "Bielleicht, vielleicht auch nicht!" antwortete sie mit einem Anstrich von Schalkheit; ben ich nie in ihr gefucht. - "Und wenn ich um die Stelle wurbe, welche bisher die tobte beneibenswerthe Barfe ein: nahm, wenn ich fragte: Darf ich ber Freund und der Bertraute werben ?" - "Meine Sarfe ift ges

dulbig, ist fromm; tönt nur heraus, was ich hin= eintrage; schweigt mit mir, lacht mit mir, trauert mit mir. Ach! bas wurde für ein lebendig Befen eine gar bose Aufgabe werben, eine solche Ber= traute zu erseten." — Sch verstummte, benn bas klang wie ein Korb aus feinstem Bast geflochten, und zum Glück traten wir gleich barauf burch bas Satterthor der Fasanerie, und das Gewimmel bes seltenen und buntfarbigen Feberviehs umgab uns. Emma fütterte die feinen Geschöpfe aus ber Hanb, und hatte besonders Gefallen an einem teden Gil= berfasan, der sich an ihre Füße drückte und breift nach bem blanken Stoff ihres Schuhs pickte. erzählte jett von meinem Stammgute in den Bergen, und wie bort ein gleicher Federhof auf bis freundliche Pflegerin warte, und ber Jungfrau Phantasie blieb nicht ohne Aufregung, sie horchte aufmerksamer und versiel dann in träumerisches Sinnen. -

Aber von der Pfauenhenne auf dem Stamm= gute, von-der Baronin erzählet Ihr wohl nichts, mein saubeter Patron? fragte der Präsecturrath spöttisch.

Srausamer Plagegeist, antwortete Herr von Heißenstamm, wer denkt mitten im Rosenmonate an Eiszapsen und Schneebahn! — Meine schöne Gefährtin ward immer stiller und nachsinniger, jesmehr ich jett das geöffnete Kapitel fortsetzte, vom Stammgute auf meine Jugendzeit in jenen Bersgen kam, und die Jünglingsträume, die Manneds.

Hoffnungen ihr enthüllte, bie ich einft in jenen Thälern und auf jenen schönen Höhen gehegt, ehe mich das Schicksal auf das sturmbewegte Meer bes Weltlebens geworfen. Ich war im Zuge, und plapperte fort durch die Alleen hin, bis wir im herrlichen Marmorbade ftanden, das Halbdunkel ber hohen Rotunde wie mit einem Zauber uns umfing, die kuble Luft bes Gewölbes babei erquickend und die gedrückten Herzen lösend auf unsere heißen Wangen fiel, und die Meisterwerke plas stischer Bildnerei, die üppigen Götter und Nym= phengestalten von allen Banben her unfere Bewunderung in Anspruch nahmen, und unfere Phantasse in Ovids Liebesreich und in die Gegenden des Drients und seiner ewigen Frühlinge versette. Ich erklärte ihr die Basreliefs der Wände, und vertiefte mich in die griechische Mythe der schönen Thisbe, ber Babylonierin, beren geheimes Liebes: gluck burch bas Schicksal in gemeinsamen Tob verwandelt murbe, und beren Blut bie Beeren bes Maulbeerbaums an Ninus Grabmahle roth färbte für immer. Indeß war es einigen der gärtlichen Damen zu kühl geworden in der Marmorrotunde; nach und nach hatten, von ihnen gelockt, Alle bas Bad geräumt und waren hinaus unter die Orangenbäume getreten, und jett warf ein Zugwind die Pforte zu, und ich war eingeschlossen mit der Angebeteten. Emma eilte sogleich zur Thur und Plopfte und rief, und die Schließerin rasselte auch übermäßig eiligst mit dem Schlüsselbunde.

aber umfaßte breift bas liebliche Mäbchen, auf beren Gesicht eine seltsame Sluth emporgestiegen. "Fürchtet Emma den Mann, der sie hochhält wie, seines Lebens guten Senius, der sein wahres Les ben in ihr wiederfand, dem es schwer werden würde, ja unmöglich, ohne ihren Besit bas armselige Da= senn weiter zu tragen?" so fragte ich heftig und bringend, und neigte mich gegen sie. Sie hob bas Sesicht zu mir auf, groß leuchtete mich ihr Augen= paar an, ich zog sie her zu mir, und mein Mund hing auf ihren warm = geschwollenen Lippen; wie es gekommen, weiß ich nicht, aber ich fühlte, sie gab den Kuß zurud, und zögernd, widerstrebend schied sich auch ihre Lippe, als jetzt das Tageslicht durch die geöffnete Pforte einströmte. D verzieht nur Euer Gesicht so hämisch wie Ihr wollt: dieser Ruß war ein Engelgruß, ber mich rein machte und mir Seligkeit versprach; die Erinnerung an diesen Ruß nimmt mir kein Haß, keine Eifersucht, und ein wüstes Methusalemsleben hindurch könnte ich von dem erquickenden Sedanken zehren, diese Minute habe ich boch wirklich gelebt! Und. wie war Emma so anders seitdem! Nicht wie die Geliebte, aber wie die Schwester lebte sie mir ge= genüber. O ich verstand sie wohl, ein Mädchen wie sie ist gebunden durch diesen Kuß wie durch Eid und Altargelübb! Ein Mädchen wie Emma kann nur einem Einzigen einen solchen Kuß geben, und darum bin ich geduldig, wenn auch weiter kein Pfand des Besites mein ward seitbem; darfich doch

auch keines fordern, so lange meine Freiheit Ketten trägt. Aber sie liebt mich, sie liebt mich gewiß; das Erkennen der Liebe ist der erste Keim zur Segenliebe; und Emma hat mich erkannt und verstanden. —

Ha! Ha! Sa! lachte ber gelangweilte Zuhörer auf. Habe ich denn nun nicht recht? find die Menschenkinder nicht alle Betrüger, Komödianten, Poeten, Taschenspieler? Einer betrügt den Andern, und Alle betrügen sich selbst. Das Mäbchen hat Ihn erkannt und verstanden? Ja, wenn sie bas hätte, so wäre Er längst mit Blame zur Thur hinausgeschickt. Und Er selbst liebt ewig, kann sein Daseyn ohne sie nicht tragen; hat Er bas nicht seiner Baronin auch vorgeseufzt, und wenn Er wirklich bas Ungluck hätte, die Zweite zu bekommen, würde Er nach drei Jahren nicht das: selbe vor einer Dritten seufzen? — Alles Muß ist eine unerträgliche Kette für einen Mann von Ropf und Herz; nur Schlafmüten paffen zum Kinderwiegen und Schleppentragen. Darum thust Du, liebes Fritchen, recht wohl daran, Dich von ber Juno, die Dich tyrannisirt, loszumachen; aber sey nun auch gescheut, gieb auch die Benus auf, der Liebeshandel hat schon recht schäferlich ennunant angefangen, und wird mit jedem Schritt schläfris Bleibe Du ledig wie ich, und laß ger werben. uns bann zusammen noch ein recht lustig Stück in die Welt hineinleben. -

Sie wollen mich prufen, Beiligenstein! fuhr ber

Baron abgewendet auf; aber Sie finden eine Rei= gung, welche so fest als rein ist und barum jeden Angriff abschlägt. Der Entschlossene ist immer un= besiegbar. Horch, ba erklingt Emma's Harfen= spiel; also haben Sie die Blanks im Hause behal= ten? D das haben Sie vortrefflich gemacht, Sie herrliches Onkelchen; nun hat meine Seele nicht mehr zu fürchten, daß, ehe meine Fittiche losges bunden find, ein anderer Tauber mir das. Weib= lein verlockt, denn Sie sind ja ein berüchtigter Feind aller Hochzeiten, und Niemand wagt sich mit ver= pönten Heirathsgedanken an ihr leeres Kuckuks= nest. Abio, mein göttlicher Wohlthäter, ich muß aus ben Augen dieser Harfenschlägerin Muth ho= len, ehe die Furien mich wieder in ihre Schlangen= ringel nehmen. -

Der Baron eilte hinab; der Alte blieb aber noch eine geraume Weile nachsinnend auf seinem Plate. Sie hat den Murner so gut gekämmt, nicht Einsmal hat er gemurrt, und die Zemire sprang ihr so vertraulich in den Schooß, als gehörte sie längst zum Hause, und wie wacker hat sie den Masernstopf gestopst, und wie verständig die Fidibus gesdreht; sagte er zu sich selbst in Absähen. Nein, Barönchen, das junge Ding scheint mir doch zu gut, von Ihm angesührt zu werden; man kennt das, und mit seiner Scheidung steht es noch weit im Felde, denn wenn Er auch will und der neue Codex das leichter macht, und nicht eine Unzahl der causarum bedarf, wer sagt mir, ob die Wadam

den bequemen Sändenmantel mißen mag?— Nein, mein Sewissen leidet den Jungfrauenraub nicht, wenn ich auch das Weibsvolk hasse; und darum fort mit dem Briese zu der Frau von Heißenstamm. Mag es darunter und darüber gehen; Pilatus wäscht seine Hände, und der Vortheil bleibt immer auf meiner Seite, daß mein Nesse von seiner Liebe zu dem charmanten Aesschen total curirt senn muß, wenn ich ihm von dem stummen Kusse im Warmorbade reserire.

6

Die Erbe ist ein Reich der Zwietracht; wie die Elemente auf ihr und um ihr in stetem Kampse bleiben, so stehen auch ihre Bewohner immer streits sertig gegen einander, und das Leben der meisten Menschen ist nur ein Ringen und Kämpsen mit dem Nachdar um Raum und Besit, wenn auch nicht immer der Streit hördar wird, wenn die Seswalt auch nicht immer im Sturmgeläute ihre Bestrebungen zeigt, wenn auch die Wasse des Kriegs oftmals unsichtbar schneibet, aber desto sicherer alss dann wundet und tödtet. Nur seltene Erscheinungen sind jene Menschen des Friedens und der Dulzdung, welche wie ein balsamhauchender Duststrauch jeden, der sich ihnen naht, in die wohlthuende Beständung des Siemäths einwickeln, die von ihnen

ausgeht, welche einen strengbegränzten Kreis um sich zogen mit geistiger Gewalt, in dem der Got= tesfriede herrschen muß, welche geübt in Bezwin= gung ber Leibenschaften, burch verständige Entsas gung zufrieben geworden, die Weisheit fanden und in ihr dieliebe und die Gebuld. Wie die Gruppen classischer Söttetbilder farr und weiß herabschauen von den erschütterten Tempeltrummern auf bas in Mordbranden lodernde, vom Kinderblute entsetz= licher rauchende Bellas, so stehen jene seltenen Menschen des Friedens im Sedräng der Erdbür= ger, und schütteln die palmbekränzten Häupter, und ihr einziges Leid, die einzige Störung ihres Glückes ist, daß nicht Alle die Seligkeit haben, die ihr Theil ward, daß nicht Alle mit allen Kräften danach ringen, diese Seligkeit zu gewinnen, und fie fest zu halten wie das höchste Juwel aus der himmlischen Batererbschaft. — Alle Zwietracht ist bös, verlett felbst ben Zuschauenben; aber die ent= setzlichste ist die Zwietracht im Ehebunde, denn sie wühlt wie ein wahnsinniger Gelbstmörder mit huns dert Dolchen im eigenen Leide, zerfetzt und zer= fleischt, martert und entstellt bis zur Scheußlich= keit und — - töbtet langsam nur. Zwietracht im Shebunde ist wie der Sturm atheistischer Trunkens bolde und Sabbathsschänder in bas Gotteshaus, in welchem eben ein heiliger Lehrer bas Geheims niß der Versöhnung enthüllt; Zwietracht unter, Satten ist wie der mitternächtige Einbruch verwors fenen Raubgesindels in das Heiligthum, wie ihr frecher Diebesgriff nach ben hochgeweiheten Sefäßen. —

Kurz nach ber Zeit des Mittagsmahls trat der Baron von Heißenstamm mit glühenden Augen, gefurchter Stirn und unversteckter Semüthserres gung in das Seheimzimmer seiner schlanken junos nischen Semahlin, welche noch im Morgenhabite auf der Ottomane ruhete, und durch den Eintritt des Semahls weder Füßchen noch Arm aus der bequemen, lässigen Lage bringen ließ.

Bin ich benn nicht einmal mehr ein Schattensherr in meinem Hause? fragte er, vom Weine wie vom Zorne erhitet. Was soll solch Benehmen, Lusbovica? Warum kam die Dame des Hauses nicht zur Tafel? Warum wurde mir wenigstens nicht zuvor davon gesagt? —

Es war Ihre Gesellschaft; antwortete die Dame spikig; ich hatte Niemanden geladen, war auch nicht befragt. Und wer verbürgt mir, daß die Gessellschaft, in welcher der Baron sich gefällt, auch mir angenehm und anständig senn möchte? —

Der Graf Halm und der würtembergische Oberst und der dänische Dichter sind da gewesen, siel der Baron ein mit Hast, Niemand, dessen mein Name sich zu schämen hätte, Niemand, dem der Deutsche nur mit Widerwillen Sastrecht zugesteht. —

Deutsche Bären also? versetzte die Snädige. Da habe ich wohlgethan, fern zu bleiben; da wird in Segenwart der Damen getrunken, bis die Sinne in sind und das grobe Wikwort, obgleich kalt und

ohne Zändseuer wie das Gefrodens auf der Aaseli die zarten Consiturtempel des Kochs zerbläset. Der gehaßte: Engländer, der übrigens sich wenig genirt, trinkt doch erst dann, wenn Dame und Lischt tuch sich empfahl, und der galante, musterhaste Franzos trinkt nur Wasser zum Wein gleich dem seinen Griechen, so lange er irgend die Nähe eines Frauenzimmers fürchten darf. —

Hätte ich die französischen Großwürdenträger geladen, so wären Sie gewiß erschienen, die Hons neurs zu machen und sich machen zu lossen! sprach der Herr.

Bielleicht! antwortete sie spätisch lächelnd, ins dem sie ein aufgebrochenes Briefchen, welches auf dem runden Tischchen am Sopha lag und längst des Barons Augen auf sich gezogen, kändelnd zwischen den Fingerspitzen umberdrehete.

Aber ich schickte drei Mal, ich befahl; suhr der Semahl hikiger empor. Ist denn alle Scheu und Weiblichkeit, jede Sitte von Ihnen gewichen, daß Sie mir so dreist zu tropen wagen? Sonst suchten Sie doch noch eine Entschüldigung für Ih= ren Eigensinn; jet tritt er mir nacht und dadurch wahrlich zwiesach hößlich entgegen. —

Die Baronin warf den Mund bis zum Ausschrick der Berächtlichkeit. Häßlich? fragte sie. Was gilt Ihr Urtheil? Sie sind kein Prinz Paris, denn Sie haben gerade in diesen letzten Tagen Ihrem Siechmack die größte Bettise gemacht. Aber eine Entschuldigung wollen Sie. Da ist sie im Auche; "

der Ball im Schlosse am heißen Abende hat mich angegriffen, ich habe Blut gehustet. —

Ludovika! rief Baron Fritz entsetzt und mitz leidig aus, von widerstrebenden Sewalten hin und zurück gezogen. Sie sind eine Wahnwitzige, die den Vormund bedarf. Warum ersuhr ich den bös sen Zufall nicht sogleich? Ich hätte die Säste abs gesagt. Warum ist der Arzt noch nicht da? —

Lassen Sie das Komödienspiel gut seyn, Heistenstamm, lächelte die Dame, und ihre Blicke staschen; des Königs Arzt besuchte mich längst, und das dischen Blut hat nichts zu bedeuten, und gibt dem Herzen Luft und Kühlung. O der Ball verziente solch kleines Opfer; der König selbst sprach und tanzte mit mir. Und wo waren Sie indeß, Sie armseliger Mensch, der nicht weiß, was schön und groß ist, und der den Lebensgenuß auf Biehs weiden und in Schashürden sucht. Haben Sie viels leicht indeß ein armes Lämmchen getröstet?

Der Baron kannte sich kaum mehr in dem Austochen des durch ileichtsinnige Spötterei, durch herz losen Hohn entzündeten Herzblutes. Madam, sagte er hart, ich verbitte diesen Aon; haben Sie auch längst vergessen, daß Sie freiwillige Gelübde gegen mich übernahmen, auch die ägyptische Knechtsschaft des Vaterlandes unter tausend Plagen auch die größte gebracht, den Verlust der so lang gespriesenen Schaamhaftigkeit und Zucht der deutschen Weiber, so din ich doch nicht gesonnen, in meinem Hause die altdeutsche Sitte des Herrnrechts abkom:

men zu lassen. Ich verbiete Ihnen von heute an allen Umgang mit den galanten Pariserinnen; Sleich und Sleich gesellt sich leicht, daher wuchsen die Bekanntschaften gleich den Gistpitzen in einer Nacht; ich verbiete die Toilettenbesuche, von des nen ich gehört; deutsche Frauen sollen ihr Neglizgee nur weiß und sein halten vor des Mannes Augen. Ich verbiete den svanzösischen Doctor, und werde sogleich nach einem andern senden. Wird einer dieser Besehle übertreten, so reisen Sie zur Stunde zurück auf das Waldschloß, wo mir die Hut meiner Ehre leichter werden möchte. —

Die: Gnädige richtete sich halb auf in der Ottosmane, stützte den schlanken Leib auf den linken Arm, und sah mit durchbohrenden Blicken einige Sekunden starr in des Mannes Augen. Wie er tobt, der Aprann der Schöpfung; hob sie dann an mit eisigem Tone; ich verdiete, ich drohe, ich zerstrümmere, das ist Donner auf Donner in steigens der Potenz. Aber betrachten Sie dieses Brieschen, mein tobender Nero; es ist klein, zart, mit golsdenem Schnitt und Miniaturbuchstaden, und diesses unbedeutende Papierchen ist ein souriges Schwert sür mich gegen Sie, und mit dem Ablasbriessein in der Hand spotte ich aller Ihrer vulkanischen Worte.

Dieses Billet? rief der Baron empört. Und Sie wagen mir mit dem Billet-doux eines Ados rateurs zu drohen? Sie verlassen sich unverschämt genug auf die Vertheibigung des svechen Amants

gegen ben Chegatten ? Der bastit!.. Rur folder Beugen bedarf's, um meinen Winschen, die Krone au bringen. - Er nahm hastig: das Papier aus ber Hand ber Dame und riß eszvondeinander, ins beß sie mit schadenfrohen Zügen im Gesicht sich wieder bequem zurücklegte in bie Rissen, und behaglich aus dem Krystallbecher die Fühlende Lisane schlürfte. Heißenstamm las und erstarrte. Billet war der Berrätherbrief des Präfecturraths; 'bas Billet enthüllte schaamlos sein heiligstes Ge beimniß, wurde beglaubigt. Durch bie : Anführung der Scenen auf der Wilhelmshöhe: und im Angar: ten, warnte die Baronin, hetzte fie auf zu erns stem Einschritt rechtmäßiger Gifersacht; Die Unterschrift bes Schreibers fehlte, bas Sieget trug nur einen Oblatenstempel.

Jammermann! Wie er dasteht der Herr ber Schöpfung, nachgepfuscht dem Ebenbilde des Pas radieses! höhnte die Baronin. Und was sagen Sie zu dem Romänchen?

Schändliche Verläumdung! Die Polizei soll den Pasquillanten erforschen! Wir müssen eine Prämie ausgeloben! Kotterte er, unter dem Flackerseuer falschen Bornes die rothe Flagge der Beschämung verbergend.

Ungeübter Lügner! fiel sie ein. Auch in der kleinsten Hoffunst sind Sie doch ein Landzunfer geblieben. Kommen Sie her, Fritz. geben Sie das Billet, verbrennen Sie es; wir wollen Frieden machen, und auf so vernünftige Bedingungen, wit

seit dem Tage, wo Sie mir den reichen Hochzeits schmuck schenkten, haben Sie mir keine solche Freude gemacht als hente durch den Inhalt dieses Willets. Sie gaden mir dadurch einen Freiheitsbrief, und glauben Sie mir, ich werde ihn benuten. Die klitterwochen liegen hinter und, der schäferliche Lebenstraum ist verschwunden; Sie haben andere Freuden lieb, andere Sehnsuchten als ich, so lass sen Sie und klug neben einander hergehen, ohne und je zu berühren; lernen Sie die Anstandsrolle ein von der Welt, dann werdem wir, jeder seinen Weg solgend, ungekränkt durch den Andern, uns sern Reichthum genießen im Schatten eines ewigen Hausfriedens.

Entsehlich! suhr ber Baron empor. Welch ein Gemüth enthüllen Sie mir. Ich glaubte, nur Leichtsinn und Sefallsucht wären die bösen Geister meiner Ehe geworden, aber eine höllische Furie hat sich in mein Bett gedrängt. So hören Sie denn; ja, ich bekenne mich schuldig zu Allem, was der schändliche Brief enthält! ich fordere Sie auf, es zu nuben sür Ihre Freiheit; ich will opsern von meinem Bermögen, so viel ich muß. Kein Preisist mir zu hoch, um aus diesem glühenden Nebe zu kommen, worin die Ehre Asche werden muß und das der Wahnsinn umschwirrt. Aber nur bald stellen Sie mich als Sünder dem Gerichte dar.

O mit nichten, mein armer Abamsenkel; fiel die Baronin ein, beren Kälte burch die tief ge=

trankte Gitelleit jest auch in heiße Bitterkeit fic zu wandeln begann. Es bedurfte Ihres Bekennts niffes gar nicht, benn meine Leute folgten allen Ahren Schritten, und wenn auch ber mürrische Mann ben Diener bezahlt, für die schöne, freundliche Frau opfert er boch, ben Herrn. Wollte ich bie Seschichte benuten, hätte ich's ohne Ihren Willen gekonnt, aber bas fagt mir noch nicht zu. Barum follte ich Ihres Ramens und Ihres Reichthums entsagen? Ja, wenn gewisse Berhältnisse anders lägen. Warum sollte ich mich der Spötterei der gebildes ten Welt aussehen, wenn ich auftrate als eine eis fersüchtige Närrin, die so wenig Stolz und Selbst= gefühl befäße, über ein ungebildetes Ganschen, über eine Bürgerbirne sich angstigen zu können, und sie als eine Rebenbuhlerin betrachten zu mögen. Rein, mein theurer Frit, so tief werden Gie mich nie herunterziehen, und wenn Sie selbst auch noch tiefer herabstiegen, und ber Hirtenbirne Ihres Dorfes am Heuschober ein Renbezvous zu= fagten. : ...

Fort! fort von hier, soll der Verstand mein bleiben! rasete der Baron auf. Aber es wäre Glück, wenn der Wahnwit das Sehirn des Elens den zerrüttete, den das Schicksal verdammte, langs sam auf solchem Laurentius=Rost verzehrt zu wers den. Lachen Sie nur, Madam, ich werde Mittel sinden, diesen Uebermuth zu bändigen, und fände ich keine, so sahen Sie mich zum letzten Wale. Adien pour tonjours! das heißt dis zum Sous per! rief sie saut lachend dem Fortstätzenden nach; der wie von Furien gepeitscht durch die Säle ;und über die Steigen hinabslog, und erst draußen im Wehen der Abendluft, und als das Schloß mit seiz nen grauen Mauern vor ihm ausstieg, Besinnung wieder erhielt, und Beschlüsse für seine Zukunst. zu sassen im Stande war.

7.

Der Unschuld, mit dem Himmelsstempel des Friedens auf dem Angesichte, ist eine geheime Ge= walt gegeben, vor welther auch bas verwildertste Männerhers nicht besteht. Darum fentt sich mitten in der Aufregung der Siegeslust, mitten im Blut= rausche ber Mordlust, mitten im Gräueljubel ber Plünderung des Kriegers Schwert, wenn ihm ein Rind die Bandchen entgegenhebt und mit den Laus benaugen bittet, und nur ber Abschaum der Menscha heit, nur entartete Nationen entehren den Krieg und ben Kriegerstand burch Kindermord, und Junga frauenschmach, und verdienen nicht; daß man ein Kriegsrecht gegen sie anerkennt, ba ber Kampf mit ihnen . teine Ehre bringt, und nur bem Ber= tilgungskampfe gleicht, den man gegen die Unthiere der Wälder unternimmt. Aber mehr noch als des Kindes Unschuldsantlit wirkt ein Blick auf die reine, fleckenlose Geliebte; er ist ein Spiegelblick,

der uns in Beut : über die eigenen Fleden : erschüt: tert; er ist ein Blick aus einer wüsten Racht in ein Morgenroth; beffen Golblicht alle bosen Traume ju einem Stillteben umwandelt, welches nur durch die einzige Sehnsucht belebt und auch wohl geplagt wird, daß es nimmer ein Ende nehmen möchte. Herr von Heißenstamm flüchtete zu bem einzigen Ort, wo er ein Asyl zu finden hoffen konnte vor ben Berfolgungen der Furien, die sich an seine Schritte gehangen. Es war bas Stübchen, wo Madam Blank und ihre Emma bei bem Scheine der Astrallampe durch das Erschaffen feiner weib= licher Kunstwerke gleich ber Penelope und Arachne den langen Abend hintrieben. Wie ein Engel mit dem Feuerschwert, der an Ber Paradiesespforte sein schreckliches Zurück! ruft, so erschien ihn Emmas Bild im ersten Augenblicke, als sie im weißen Hauskleide fich zu seiner Begrüßung erhob. War er selbst benn nicht ein Sanber, ein Lügner und Betrüger? Darfte er in Zorngluth' wüthen über fremde Schutd, idie gegen ihn begangen? Hatte fein Vergehen: vielleicht auch ben Ursprung aus eis ner fremden Gunde genommen, und wäre nicht geworden ohne fie; mindert bas die Schuld? -Das fragte er sich bei bem zweiten Blicke auf die Jungfrau; aber nicht mehr wie der strafende Engel des Gerichts ftand sie jett ihm gegenüber, nein! der Eine Moment der Reue in seinem Herzen hatte auch die Umgebung in seinen Augen gewandelt. Emma war zum Friedensboten geworden, ber ihn

fortwinkte aus der langen Hölle zu dem einsamen Eilande der Liebe. Mit langen Blicken sah er auf die Geliebte, und wenn ihr Andlick auch sein Blut nicht kühlte, so wirkte er doch so besänstigend auf sein empörtes Siemüth, daß er Fassung gewann, Plat nahm neben den Freundinnen, obgleich seine Fräge! Od er angenehm sen? Od sie sein gedacht seit gestern? bebend von den heißen Lippen kam.
— Sorgsam sah das Mädchen in sein entstelltes Antlit, aber die Madam fragte ängstlich und neus gierig.

handen, seit ich Ihre Schwelle überschritt, liebe Freundin; sagte er zu der Mutter. Und was war's auch? Nicht ohne Riß und Wunde erringt man das Höchste, nicht ohne Opfer die Arone des Lebens. Emma ist Schuld, daß mich der Sturm der Zweisel umherwirft, daß meine Seele schwinsbelnd, wie der Schwimmer zwischen Strudeln, ums hertreiht und die rechte Bahn verlor. Ospräche diese verschlossene Lippe das rechte Wort, würde der seligste Friede mit der sestenschen Entschlossenheit aus Emma's Zügen in die Meinigen übergehen.

Und welches Work sollte Emma sprechen? fragte Madam Mank gespannt. Mädchen dürsen nur antworten; die Blume muß warten, bis ihre Farbe oder ihr Duft eine Hand zu ihr heranlackt.

Habe ich denn nicht gefragt mit Auge, Mund und stiller Schwermuth; sprach der Baron schwär= Blumenhagens gesammelte Werte, I. Bd.

merisch. Gab es, seit ich Emma sah, einen Ort lauf Erben, wo ich Ruhe gehabt hätte außer dem Fleckchen neben ihr? Lag nicht die ganze Freude meines Tages in bie Stunde eingeschlossen, wo ich hier ihr gegenüber senn burfte, und war nicht der übrige Theil des Tages must und freudenlos, und seufate ich nicht die Nacht herauf, wo ich boch ohne Störung mit Emmas Bilbe allein senn konnte. O nur neben Emma lebte ich seit jenem schönen Feste der Maien; von ihr fern blieb mir nur ein Pflanzendasenn ohne Sonne, und ber traurige Strauch wandte sich stets nach bem Often, wo sie nicht für ihn glänzte. Und hat Emma bas nicht Mlles gehört von meinem dreisten Munde, gesehen in meinem Auge und in den Kummerzügen bes blassen Sesichts, und doch hat sie der deutlichen Frage keine Antwort geschenkt?

Mit einem schwimmenden Blick sah Emma zu dem Sprecher auf; es sag Vorwurf darin, aber zugleich auch schon die Vergebung. Die: Fragen waren undeutlich, sagte sie halblaut und darum vielleicht die Antwort schon viel zu beredt.

Emma, rief Baron Fritz, barf ich glauben, festhalten, jauchzen? D wenn Sie wüßten, was Sie versöhnen, gut machen, welche tiefe Wunden verbinden und heilen für immer; wie Sie ein langes, geheimes, nie ausgeklagtes Unglück verwischen und in Glück wandeln; wie Sie eine Seele retten von Verzweiflung und Lästerung. Aber Ihnen soll bafür vergolten werden; wie eine Königin will ich Sie durch's Leben tragen; jeden Wunsch will ich am Morgen diesem Auge entwenden, und gelang mir die Erfüllung, Abends aus diesem Auge allein meinen Lohn empfangen. Wir wollen keine Welt kennen außer uns, und die Welt soll uns nicht kennen. DEmma, welch eine Zukunst schimmert und funkelt mir entgegen! aber wirst Du sie auch mögen, wie ich sie sehe? Wirst Du nichts besitzen, nichts kennen wollen als mich, den Mann Deines Herzens und Deiner Liebe?

Er hatte sich stürmisch neben dem Mädchen nies bergeworfen, hatte ihre beiden Hände ergriffen, und preßte wie ein Wüthender seinen Mund wies der und wieder auf den Sammetarm, und Emma, obgleich überrascht und erstaunt, wehrte ihm nicht, und ihre Finger drückten verständlich die Seinigen.

Semach, mein Herr, sprach aber die Madam Blank dazwischen, verschüchtern Sie mir das arme Mädchen nicht mit so sonderbarem und ungewohnstem Angriff. Wie kommen Sie mir denn vor, und welche Bedeutung blickt aus solchen Käthselzreden? Nun ja, Emma liebt Sie, Emma hat in mein Mutterherz ihr Seständniß gelegt, aber meine Tochter will zart angesaßt seyn; Ihre Hast könnte meinem zarten Pslegling weh thun; sehen Sie nur, wie das Blut ihre Wangen erhist.

Ist es wahr? rief ber Baron mit ungefühlter Heftigkeit dazwischen; Emma log die Mutter nicht,

spottet die kalte Frau nicht meiner Ficbergluth? So gäbe es noch eine Bersöhnung zwischen mir und dem Schicksale? Ia, Du bist wahrhaft wie Dein Auge! Dir ist das Wort heilig, darum sprichst Du so selten. Emma, darum nur Ein Wort, und die Sewisheit wird mich zum zahmen Knaben maschen, der Deinem Lenkseile solgen wird geduldig wie der Löwe dem Amor.

Die Mutter lügt nic! flüsterte Emma, und mit einem Jubelruf drängte der Baron die herange= tretene Madam Blank zurück, umschlang mit bei= den Armen das Mädchen, und zog sie fest an sein Herz, als tame jett erst ihm die Angst, er könne die kaum Sewonnene verlieren. Und nahe schwebte auch schon die Nemesis, die keine Gunde unbe= straft läßt. Eine Männerfaust schlug braußen fest auf die Thürklinke, und herein stürmte ber junge Georg von Beiligenstein mit einem wahren Kan= nibalengesicht und zorngeballten Händen, und vom wildesten Grimme so ergriffen, daß er, ber Damen uneingedenk, ohne Eintrittswort auf den Baron zusprang, und mit dem gewaltigen Arme eines zornigen Polyphems ihn fortriß vom Herzen ber Geliebten.

Nicht ber Zusall war Schuld an der unerwarsteten Störung, sondern der böse Dämon unserer Geschichte, der neidische Hagestolz, trug auch diessen Herzensmord auf seiner schlangenkalten Brust. Wohl hatte er beim Beginn seiner Abendpromenade

den Baron in das Haus schlüpfen sehen, und mit hämischer Lust in dem ganzen Wesen desselben die Wirkung seines Urias = Briefes zu erkennen gez glaubt. Mit innerm Kitel setzte er seinen Weg fort zum Franksurter Thor hinaus, erstaunte jedoch nicht wenig, als ihm dort sein serngeglaubter Nesse auf schweißbedeckter Rosinante im Mondlicht entzgegentrabte. Mit einer Stentorstimme rief er den erschrockenen Jüngling an, und das spanische Rohr wie ein Regimentstambour durch die Lust schwingend, trat er vor den schwerathmenden Saul, und fragte nach der Ursache solches Ungehorsams und solch eigenmächtiger Rückreise. Der junge Heiligenstein verhehlte dem gefürchteten Familienzhäuptlinge die Wahrheit nicht.

Die Seschäfte waren besohlenermaßen abgemacht, stotterte er; die unsichere, dunkele Nachricht von der Feuersbrunst in der Straße, wo mein geliebster Onkel wohnt, setzte mich in Schrecken, und, gnädigster Onkel, auch das Herz wurde gezogen wie vom nordischen Magnetberg; ich konnte nicht mehr in solch sibirischer Verbannung leben, mußte wieder in die Stadt, wo die liebe Cousine ist. —

Ich will vergeben, wenn Du thust, was ich jetzt besehle, antwortete der Rath. Du reitest durch die Nebengasse in mein Hinterhaus, stallst das Pferd ein ohne Lärm, und gehst mit leisem Schritte zu beiner Stube. Die Tante wohnt dort seit dem Feuer. Horche immer ein Wenig, mein Söhnchen;

sie werben gewiß von Dir reben, und wenn Dir auch so ein Gefühl aus Norden und Sibirien über ben Rücken rieseln möchte, es wird Dir gut thun, ich wette.

Sie wohnen bei und; ich werde sie überraschen, und in der Ueberraschung erkennen, ob ihr Herz nach mir schlug, rief der getäuschte Nesse. Dank, lieber Ohm, da ist kein Angstfrost zu fürchten, denn ich sühle jetzt schon spanische Hitze im Sesicht.

Möge sie in spanische Eisersucht ausblasen und Dich total curiren; flüsterte der Alte dem Reiter nach, und marschirte dann langsam ebenfalls nach der Stadt zurück, um seinen Antheil an dem Lustsspiele nicht zu verlieren, was er so klüglich componirt und eingeleitet zu haben vermeinte.

So bildete sich der Einbruch in das friedliche Semach der Frauenzimmer, der diese mit Entsehen erfüllte, da sie einen entsprungenen Tollen bei sich wähnten, ehe sie den Better in dem Unverschämten erkannten. Der kräftige Baron hatte gewandt den überraschten Anfall abgeschüttelt, aber nun seinersseits den Feind so fest an beiden Armen gepackt, daß er wie ein mit Zentnerketten Beladener res gungsloß Rede stehen mußte.

Unsinniger Mensch, daß Dich meine Hand nicht erbrosselt, verdankst Du der Segenwart dieser Das men; stieß Heißenstamm ergrimmt heraus. Aber jett bekenne augenblick, bist Du Mörder, Räuber ober Tollhäusler, damit ich die ehrlose Hand, die mich betastete, nach der Weise bestrafe, wie es ih= rem Gewerb zukommt.

Sehen Sie denn nicht, Baron, es ist ja mein Neffe, treischte die Madam Blank; ein dummer Spaß von Dir, Georg, den ich dem Onkel sogleich erzählen werde.

Nun, beim Himmel, der Spaß möchte za grimsmem Ernste werden! murmelte der erstaunte Basron, indem er seinen Sesangenen, losließ. Dieser aber rollte die Augen noch glühender, und warf die Arme wie unsinnig umher, ehe er Sprache und Athem sinden konnte.

Ist denn die Welt wirklich nur ein Tummelsplatz der Schlechtigkeit, wie sie der Onkel nennt? sprach er mit greller, schrillender Stimme auf die Tante hinein. Ruppelt die Ehrbarkeit, und ist die Tugend nichts als Maskenkleid und Theatersslitter? Wie ist es möglich, Tante, wie konnten Sie solchen Scandal zulassen? O dürste ich Ohr und Auge für Lügner erklären, mein Slück, mein Slaube wäre zu retten; aber beide hat diese Minute für immerdar zertrümmert.

Armer Junge, tröstete die Tante, also die Eisfersucht? —

Bas Eifersucht? tobte der Junker sort. Bersachtung hat die Eisersucht nie zur Schwester. Daß die bleiche Dame, die dort wortlos wie ein Stein=

bilb steht, spröbe that gegen mich, mußte ich duls den; aber daß sie meiner Tante Tochter heißt, daß sie unter meiner Tante Namen und vor ihren Ausgen ihre Ehre selbst mit Füßen tritt, dulde ich nicht, und auch der Ohm wirds nicht dulden.

Herr von Heiligenstein, rief der Baron, wah= ren Sie Ihre Zunge; kein Ebelmann hort solche Lästerung ohne Blutdurst.

Sind Sie ein Ebelmann? lachte schallend der Jüngling. Nun, beim Teusel, dann wollen wir unsern Namen in die Auction schicken, um ihn schnell und wohlseil los zu werden. Ja, es wird mir Licht; so nur konnte das sich gestalten; Er allein ist der Bösewicht; diese, die Tante, das stille Mädchen sind betrogen worden. Nein, Ihr wist nicht, Ihr könnt nicht wissen, daß Dieser da verheirathet, daß er ein Ehemann ist!

Wie ein Blikstrahl aus reinem Himmel traf der Schlag. Unmöglich! schrie die Mutter und warf einen raschen, durchdringenden Blick auf den Ba=ron. Emma aber, die bleich und bebend dis jett Zuschauerin der Scene gewesen war, that einen einzigen lauten Kreisch, der aber alles Entsetliche enthielt, was über sie hereindrach, und wie der Klang eines gebrochenen Herzens der Hörer Mark erschütterte; dann sank sie zurück in den Sopha, und schlug beide Hände vor das leichenweiße Anzgesicht. Wie außer sich warf der Baron sich ihrzu Füßen: Emma, rief er mit Lodesangst, richte

nicht jett; höre; stirb nicht, ehe Du mich gehört. Ja, es halten mich Bande, aber die Zeit der Lösung ist nahe; und nur Dir lebe ich, nur Dich liebe ich; zuerst mußte ich Deiner Liebe gewiß senn, nicht früher konnte ich Dir enthüllen, was unserm Slücke im Wege lag.

Fort! Fort, Abscheulicher! stammelte bas Mädschen und wand sich wie in Todeskrämpsen. Da riß sich der Baron empor, und faßte gewaltthätig des Junkers Hand.

Anabe, donnerte er, Du hast zerrissen, was mitten im Sturme der Welt sich wie durch Wunsber und Gnade des Schöpfers gedaut; Du hast einen Schissprüchigen von dem Brette gestoßen, auf dem er zum Lande schwamm. Aber Du sollst den Judas = Schilling nicht einstreichen mit hämisscher Freude. Du bist Edelmann; hinaus zur Stunde nach Schaumburgs Gartensalon; hinaus und Pistolen, Degen und Secundanten gesucht. Bist Du mit dem Glockenschlage Zehn nicht dort, so lasse ich Deinen Namen an alle Schandsäulen Niedersachsens nageln, und suche Dich mit dem Schwerte die in die Hölle.

Ginen Blick voll Verzweiflung warf er noch auf das Mädchen. Nein, nein, ich war Dein nicht unwerth, und that ich Sünde an Dir, soll mein Blut sie zahlen! — Mit diesem Ausruse riß er die Thür auf, und beide Streiter stürmten der Hausethür zu, denn auch dem jungen Heiligenstein war

Willsommenste, und er hatte mit Seberden und einzelnen Worten seine Zustimmung deutlich gezeigt. In der Hauspforte ließ der Baron des Junters Hand, reif nochmals: Puntt zehn Uhr bei Schaumsdurg! und sprang links die hohe Areppe zur Straße hinab. Wohl sah er im Halblichte, daß dem Junster, der rechts hinabbog, eine menschliche Figur entgegentrat, daß Beide heftig zusammenstießen; wohl hörte er einen harten Schlag auf das Pstasster, aber sein erhitztes Gemüth konnte jetzt nichts kümmern als der Ruf nach Blut, die wilde Sehnssucht nach dem rettenden Tode in Rache, und so stürzte er sort über den Plat seiner Wohsnung zu.

8.

Vor dem kleinen Palaste auf der Bellevües Straße, den der Herr von Heißenstamm für seinen Aufenthalt zu Cassel gemiethet, hemmte sich der Eilschritt des Barons auf einige Secunden. Es war ihm, als träte eine geistige, dunkele Sestalt riesengroß zwischen ihn und die Pforte, und inurmele schauerlich: "Seh nicht weiter! drin ist die Hölle!" — Er sah hinauf; die Zimmer seiner Sesmahlin waren hell, viel Bewegung schien oben, slüchtig tanzten Lichter und Schatten hin und her;

die Fersten des Flügels, dem er demokate, waren schwarz und still. — Wahres Sild unseres Shete lebens; küsterte er zu sich hineip. 31. Hier der lop dernde Bulton, Flamme und Okauch und Sepraffet der die schwanze ausgebrannte Kava. O möchte noch beut des lette Fünkthen zertveten werden! — Sie wird plätlich geschnde gewonden kenn, wird zur volligen. Serstellung sich dens Kanzmeister und ein Françaisen Serstellung sich dens Kanzmeister und ein Françaisen Serstellung sich dens Kanzmeister und ein Françaisen Serstellung sich dens Kanzmeister und verstüchtet so dens Eindenschweiten bisten ihren Wortes. —

Kalt, ja fast spöttelnd sprach er das, und ging von der Pforte jum Thorwege, den er öffen sand und so seinem Wunsche gemäß zu einer engen Sinstersteige gelangen konnte, welche ihm; vhne das Innere der Kausstur zu berühden; an sein eigenes Jimmer kührte. Gr schloß auf, machte Kicht durch das electrische Feuerzuug, und zog den Glockenzug. Viernand kam, er schellte zwei; drei Male; immer stärker und känger. Endlich sing die Ahür auf, aber nicht sein Kammerdiener; sordern der junge Joku vor ihm, krindeneisen Untliebs, mit verlängerten, starren Gesichtszügen, als sähe er in dem Kerrn eine gespenstische Erescheinung.

Abo steckt Earl? Wo der Jäger? zürnte der Baron ihm entgegen. Habt Ihr Alle den Respect verloren, Ihr Schurken! Hinunter, Du Mondstüchtiger, sie sollen kommen; der Jäger soll die Pischelen und Ladezeug mithringen.

diener und der Jäger Conrad suchen ja Euer Inweben schon eine Stunde lang in der Stadt. Ja, ed ist ein grausamliches, recht unglückliches Unglück; aber der Herr Baron darf keinem von und dorüber zu Leibe gehen, weder mit Stock noch Pistolen; wir sind Alle wahrhaftig unschuldig wie ein neusgeboven Kind; und haben alle Doctord zusammensgerufen, und gerade jetzt erst gingen sie alle vier sort, und sazen: ed sey gar nichts zu machen. — Der Baron horchte auf.

Von welchem Unglücke sprichst Du? fragte er mit Ernst.

So wissen Sie es nichtst entgegnete ber Josep erschrocken. Und sahen doch schon so blaß und bes donnert aus. Ja, wir Alle waren sast des Lodes, als Modie Florentin zu der Frau Baronin gessprungen kam, und mit Heulen und Wehklagen erzählte, wie sein Herr, die Ercellenz, der Herr General Fingato im königlichen Stalle von einem Zeusschmidt erschossen sey, mausetodt, aus purer Eisersucht; Le Sage heißt der Bösewicht, und wird doch auch wieder daran müssen.

Aodt der General? siel hestig der Baron ein. Und meine Frau? — Erzähle aus, bleicher Bote.

Ach! du mein Sott! heulte der Bursch. Die gnädige Frau that einen Schreit, der einem das Herz umwendete. Ja, die Excellenz war auch immer die Unterthänigkeit selbst gegen die Frau Bast vonien. Dann sprang sie, auf, tief mit dem Gastztuch vor dem Gesicht in der Stude herum, und mit einem Male sank sie in dan blauen Behnstuhl, die Backen wurden bleich wie Keinwand, aber haßtlare, rothe Blut stürzte aus dem Munde auf den Fusbaden hin. Wir halsen, wir ließen nach dem Doctor, aber sie war hin, mausetadt wie der General, das haben eben die Herren artlänt, die sie über eine Stunde lang gebürstet und gamaschen hatten.

Aodt? Sie und Er? Gottes Gericht, und gezade jest? murmelte der Baron vor sich hin. Ja, ich sehe die Wetterwolke am Himmel; dort zieht sie noch; schwarz trägt sie noch mehr der tödtenden Blite in sich; noch einer wird herabsahren, mich tressen, und Sie tressen, die Unschuld, die Reinzheit, welche nichts that, als daß sie einen Unzglücksgebornen liebte. Leuchte vor, Bursch, ich will zu der Baronin!

Der zitternde Knabe, welcher mit versteinertem Geschte zugehört, und nach dem Fenster geschauet hatte, um das Gewitter und den Wetterstrahl zu suchen, schoß bei dem Besehl zusammen, als hätte ihn wirklich ein Blitz getroffen, nahm aber schnell das Licht, und ging dem Herrn voran. — In dem Gemache seiner Frau angekommen, herrschte der Baron die Dienerschaft hinaus, dann nahm er die Kerze, trat zum Bett und ließ den Schein auf

bas blosse; erftarets Gesicht der Lobten fallen, die mit geschlossenen Augen, am Kadlach herabhangenbem Haur und lang ausgestreckten Armen balag, und auf deren Fingern noch der kostdare Brillantring bliste inivitationen Spott der zerstörten und für immer erlöschenten Fervlichkeit. Den Baron schüttelte ein inneven Fiedenfrost; seine wildentstells ten Züge wurden: sanster; Mitseid und Arauer nahmen ben Plat bes Hasse und der Verzweiflung sein.

Arme Selbstzerstörerin, sagte er, so ist die große Komödie nun zu Ende, und Du liegst da wie der Warnungsstein des eigenen Uebermuths. War es benn nicht auch die Liebe; welche uns zu einander jog? Tauschten wir nicht Work und Ring ber Liebe? — Rein, nein, rief er bann plotfich und wandte sich entsett' vom Bett, es war nicht bie Liebe, es war ein Blendweft vom Geiste ber Luge und zum Berberben erschaffen, und es hat seinen Zweck erfüllt, es hat uns Beibe zernichtet. Aber wohl und Beiden, die Galeerenkette ist, gesprengt, an der wir Beide gingen; in gräßlichsenger Ges sellschaft; Du mirst nicht mehr ben Sorpion eise ger Gleichgültigkeit auf mein Herz feten, wirst nicht mehr mit weiblicher Tyrannei das Mannes= herz empören, nicht mehr mit ber eigenwilligen Herrschsucht das schöne Chenbild entstellen, was Dir der Schöpfer von sich selbst ausbrückte. Dich jeht fieht, kann: nicht glauben, bas diese milbe Sestalt den Teufel eines Mannes beherbergt, kann nicht glauben, daß ein Laster Dir den Tod gab. — Er stellte das Licht hin, und schritt mehrere Wale unruhig im Zimmer hin und her.

Aber wie ist es denn mit mir von jetzt an? fragte er lauter. Ist nicht meine Kette gebrochen von Gottes Hand? Kann ich mit langem Athem= zuge rufen: Du bist frei? Du darfst wieder auftre= ten wie ein Mann ohne Schaam, ohne Furcht vor Schergen und Spion; Du darfst wieder ringen nach der Krone des Glücks! Soll ich ein Dankge= bet richten an das erlösende Schicksal? — D ver= stumme, Sohn der Sünde! Dein Jubel ist entsetz= lich; jene bleiche Menschenmaske klagt auch Dichan. Warum riffest Du sie leichtsinnig an Dich ohne Prüfung? Warum settest Du Harte gegen Harte, und warst Eis gegen Eis? Geduld, Ernst und ächte Liebe hätten auch diese Unglückselige vielleicht auf die rechte Bahn geführt. Und ist Dein Jubel nicht bas Bivat eines Arunkenbolds? 3ft Emma nicht verloren? Nein sie würde vergeben; bie wahre Liebe vergiebt Alles; aber der Tod wird heute noch auch zwischen diesen Bund treten, weil ber Schierling ber Sünde von mir zu bem Kranze eingebunden wurde. Ich fühle schon das Blei des tollen Betters in meiner Bruft, und vielleicht gut so, benn es könnte sonst noch weit Schlimmeres aus dieser Cadmussaat sich gespenstisch erheben. Fort, fort, zum Kampfe, ehe diese Leiche sich auf=

richtet, und mich wiederum einzwängt in ihre kalten Arme. Soll es gestorben senn, so sen es wenigstens um die Geliebte, und in einem Araume von Glück.

Er ging zur Thür, doch vor ihm wurde diese rasch eröffnet, und sein Kammerdiener reichte ihm einen Brief, den ein eilsertiger Meiter so eben am Eingange des Hotels abgegeben hatte. — Der Baron brach das Siegel und las mit Erstaunen solzgende Zeilen: —

- "Ihr frevelhaftes Eindrängen in eine glück= liche und friedensstille Familie hat das gräßlichste Unheil angestiftet. Die Lüge, mit ber Sie die Tugend beleidigten und umgarnten, ist zum Morde gewachsen. Mein guter Ohm, mein väterlicher Wohlthäter ist durch mich gemordet. Als Ihre Wildheit mich fortriß zum Hause hinaus, stieß ich auf ihn, ich warf ihn, rucklings die hohe Steige hinab, daß sein Haupt auf bem Pflaster zerschellte. Blaß, mit blutigem Haar liegt ber Gemordete vor mir, der burch mich Gemorbete, bem er zweiter Bater war; die Tante ist außer sich und spricht den Fluch über Sie und mich, die unschuldige Emma liegt in Lobesfiebern. Zuviel ift bas für mein Auge und mein Herz; eilen Gie bin, Sie Unmenschlicher, vielleicht wissen Sie bergleichen leichten Sinnes zu ertragen. Ich komme nicht jum Duell; meine Seele ift belaftet genug; ich überlasse Sie den Rachegöttinnen und Ihrem eiges

nen Gewissen. Mein Weg geht, hinaus in die Welt, über das Meer; wo werde ich diesen Abend vergessen lernen? Im Tode vielleicht, den ich suschen muß, und der mir allein Ruhe verspricht und Lösung des Zwiespalts in meiner: Soele. Eine Hölle ist in mir dem Schuldlosen; dem Fortgerissssenen; wie muß Ihnen sehn, dem Verbrecher, dem Urheber dieser Frevel? Ja, ich habe Ihnen keine Verwünschung: zuzurusen, denn die Furier muß längst in Ihrem Herzen wohnen. Georg von Heisligenstein. —"

Immer tieser hinab! So ist's recht, Du schwarze Macht der Erde! knirschte der Baron, indem er das Billet zerdrückte. Auch sie noch todt, dann wäre das Spectakel vollständig, und man erführe hier schon, wie einem ewig Verdammten zu Muthe sep. — Er gab dem Kammerdiener die nöthigen Besehle wegen der Leiche, und verließ dann entschlossen sein Haus. —

9.

Recht hatte er geahnet, benn noch Böseres wartete auf ihn, als er mit Beben die Wohnung des Präsecturraths zu betreten wagte. Er sand die Madam Blank in dem untern Zimmer, wo der Unglücksact seinen Ansang genommen, Er hatte

eine heftig errègte Rutter erwartet, er hatte sich gefaßt gematht auf eine Fluth von Bermunschungen und Vorwürfen, hatte bie misbesten Reben ber Befänftigung, bie triftigsten Entschuldigungsgründe fich voraus jur Behr in bem Gebachtniß gefammett, aber er bedurfte ihrer nicht. Die arme Frau, deren Berstandesmaaß nicht groß genug gemeffen für solche Greignisse, die ihr bisher ganz außer der Gränze ber Möglichkeit gelegen, war zernichtet, gebrochen, und sah in ihm, ben sie hatte haffen muffen, einen Stab, einen Retter, einen Engel. Mit verwirrten Worten erfuhr er von ihr, daß der Rath wirklich in Todesgefahr sen, daß eine arge Gehirnverletzung in Folge des Sturzes statt habe, daß er sich unter den Werkzeugen der Wundarzte befinde; aber das Erschütternste tam nach. Baron, sagte sie, mögen Sie schlecht senn ober gut, Sie haben Emma geliebt warm und mehr als gut; o so schaffen Sie mir das Mädchen wieder! denn sie ift fort, und Niemand weiß wohin, und bas Ent= setlichste aller Bilder steht vor meinen Augen, und lähmt meine Glieber bis zum Tode.

Wie eine Marmorsäule stand der Baron, nur seine beiden Hände griffen nach dem eigenen Herzgen, welches wie mit scharfen und glühenden Krallen gepackt wurde. Er wollte reden, fragen, die Zunge war ihm steif und hart und bewegungslosim Munde; gewaltsam mußte die Seele den erssarrten Körper aufreizen, sortstoßen; es gelang

ihm : und obgleichübie Glieder ihm ben Dienstwers sagtens, die Gebeine unter ihm zu brechen schienenz und er mehr wankte aldiging, so kam er doch auf die Steaße, undivim der Rachtluft erfrischt stürzte er fort, und der Name.: Emma! Kang von feinem Munde wie der Ruf eines Schiffbrüchigen laut und schneidend in das Dunkel hinaus. — Von Sasse lief er zu Gasse, von Plate zu Plate; Emma! Ehrma! Flang überall fein Bergweiflungs= ruf; wandernde Bunftgesellen spotteten ihm nach? stutige Wachtposten-riefen Drohworte hinter ihm her, und bas neunsache Eco bes Königsplates trieb seine Angst his zum Wahnsinn hinauf., denn es däuchte ihm, als höhnten ihn aus jedem Wins; kel der Fürst der Hölle und seine Berdammten, Er stand am Springbrunnen einen Augenblick, um Athem zu schöpfen; sein Hut war verloren, der Schweiß triefte an Haar und Gesicht herab, und doch war die Stirm kalt wie Eise Da brichte das Plätschern ber: Fontaine einen Gebauken: in sein Gehirn, ber seiner trocknen Lippe den furchebarsten Angstschreicentriß, den vielleicht je ein Sterhs, licher in Todesnoth ausgestoßen. Er raffte sich von Neuem auf, seyn einförmiger Ruf tonke von: Neuem durch die Racht und er eilte in die Ges. gend des Schlosses, und den Usernider Fulda zu. Da sah sein klimmerndes Auge dicht vor sich einen Mann im hellen Ueberrock und der Bärenmübe; ein weißgekleidetes, hochgewachsenes Frauenzims: mer wurde vonmishm mit Sorgsamkeit geführt,:

Emma! rief der Baron, und stürzte in die Anie vor der weiblichen Siestalt; sie machte eine Bewes gung, als wollte sie sliehen, doch ihre. Arast vers ließ sie früher, und sinnlos sant sie herad auf des Wannes Schulter und in seine Arme.

Heißenstamm, Sie sind es? fragte der Grenabier. Und Sie kennen diese unglückliche Person? —

Ob ich sie kenne, Halm; stammelte der Baron; p wo sanden Sie die Arme? Ewig werde ich dieser Wohlthat Schuldner bleiben. —

Sie entreißen mich einer Verlegenheit, antworstete Graf Abolph; benn ich wußte niegend hin mit ihr, und konnte ihr kein zusammenhängendes Wort abzwingen, seitbem ich sie von der Unglücksthat abhielt. —

Unglücksthat? fragte mit Entsetzen der Baron.

Fa, ja, versicherte der Capitain, es war nichts Geringeres als ein Sprung aus dem Leden, den die jungs Dame beabsichtigte. Als ich medie Munde am Schlosse machte, schimmente mir auf der Terrasse, dicht neben der Treppe, welche zum Flusse tief hinabsührt, dieses weiße Kleid entgegen. Neugierig ging ich und behutsam näher, sinde ein Weid kniend am Woden, ein lautgesprochenes Angstgebet verrieth mir den Zustand ihres Gemüths und ihren gräßlichen Vorsatz. Als sie mich erblickte, sprung sie auf, und stürzte der Treppa zu und wahrlich, ich kann es Glück nennen, daß ich sie

Tiese machen mußte: Auf alle meine Reden und Fragen antwortese sie seitbem nichts, ließ sich süheren wie ein Opferlamm; auf mein Wahin? erstlang mir ein eintöniges: "Aus der Welt," und so beschloß ich die Unbefannte zu meiner Schwesster zu bringen, und dann über sie Forschungen auzustellen.

Sie ist meine nächste Berwähdte, Graf! rief der Baron. Die Schwester meiner Seele, die Freundin meines Kerzens. Morgen sollen Sie Alles wissen, Alles erfahren. Ich schwesten Sie nur einen Fiacte, dort um ble Ecke sah ich mehrere halten.

Der Grengbiercapitain sprang fort, und der Baron, bedeckte indes Emma's Mund mit heißen Küssen, bis er ihr Erwachen empfand, bis ihr Auge durch das Halbdunkel ihn anglänzte.

Emma! sprach er mit schmerzlichem Lone und tiekster Empfindung. Emma, was wolltest Du thun? Welches ungeheure Leid wolltest Du auf die Brust Deines Geliebten werfen? —

Sie sah ihn scheu an, dann sammelte sich nach und nach ihre Besinnung. Du hattest mich ja bestrogen, Fritz; sagte sie halblaut; und da mar ja nichts mehr für mich zu thun in der Welt, und kein Platz mehr da für mich unter dem Himmel. Und laß mich, laß mich! Du darst mich ja nicht

Emma! Beschwor ber Barpn hit Innigteit unb Angst. Bertraue mir nur jest, und zerrels nicht ben letten Faben noch, an den mein und Dein Glück flattert. Rein, ich lasse Dich nicht, und falte der Mangsmit Gewalthat die Geliebte zwin= gen muffen! Mein, ich log bir nicht; meine ends lose, reine Liebe war nicht Lüge, nicht Trug der Berführung ; was ich Dir, verschwieg, mußte ich Din verschweigen, meilich Dich Liehte. Aber, so wahr ich einen Gott glaube, ber bas Entsetliche verhinderte und wieder Licht werden ließ in mei= Wer Fulchtbälften Racht pinch bin frei und fessellos In blesemt Aligenblikte; bus hefligste Band fen uns Kinden offen ber Welt; Miemand hat mehr ein Anretht uant mich; "Alles! wefeten bie Unglücks= Kunde, gund, schuf, und ein, neues Leben, mie, bas Erdheben in Berstörung neue Länder, gus, bem Meere hebts. Du wirst mein senn, ich Dein bis zum Grabe, Eine Seele, Ein Leib, Wir unsere alleinige Welt und kein Kümmerniß um die feind= liche Fremde allker uns! Aber Emma muß ihrem Gellebten glauben, bis er ihr Ueberzeugung geben kann.

Das Mäbchen: sach wie eine Verwierte auf ben Anienden herab. Frit, sagta sie seufzend, o könntest Du jetzt lügen und in diesem schweren Augenstlicke, so hättest Du keinen Theil an Gott, und der letzte Betrug an einer Berlassenen würde fündlicher sehn vor des Himmels Augen wie der erste. —

Schwüre sind schon oft gebrochen, und nichts, was entweihet werden kann, genügt in diesem Augenblicke; entgegnete er. Mäbchen, horche auf meine Stimme, horche bann auf Dein eigen Herz. D Du, die ich zuerst geliebt, — benn all meiner Sinne Haschen und Erzöten von vorhin war Ana= bentand! — D Du, die ich liebe mit unbändiger, mich fast felbst erdrückender Leidenschaft, tont benn meine Stimme Dir mit dem Klange der Lüge? Emma, und was klingt herauf in Deiner Bruft? D Mädchen, in dieser entsetzlichen Stunde, wo ber Sedanke eines Doppelmordes über Deine Unschulds= seele kam, sprich mir bas Bersöhnungswort: Liebst Du mich noch? Wirst Du mich ferner lieben? — Emma's Haupt sank nieder an bas Seinige. es Dir denn der sündige Wahnwit nicht ausge= sprochen, Du unersättlicher Mann? fragte sie halb Grab und Liebe stehen sich nah, beide sind still und süß verlockend, beibe reichen sich die Sand zur Hülfe in Noth. Ich konnte nicht auf Erden fenn ohne Deine Liebe; hast Du bas nicht ver= standen aus meinem gotteslästerlichen Thun? So nimm mich benn fest, ich will ja nichts als Dich, aber bring mich weg von hier; sieh, schon sehen die Menschen auf uns, und sammeln sich. -

Wohin willst Du? Zu bes Oheims Hause? fragte ber Baron, als jetzt auch der Miethwagen herankasselte.

Nein! Nein! rief Emma mit Hast. Ich kann Miemanden wieder vor Augen treten, den ich vorsdem gekannt. Ich habe Alle aufgegeben in jener schrecklichen Stunde, und nur Dir kann ich ohne Schaam in das Auge sehen. Ach, ich war Deine Sclavin von jener ersten Berührung an auf dem Berge; mache denn mit mir was Du willst; seyn und leben ohne Dich könnt' ich nicht; so führe mich fort in Wüste und Wildniß, aber nur weg von hier, weithin, wo Niemand mich kennt und mich sieht als Du.

Der Baron hob sie in den Wagen, und brachte sie in seine Wohnung. Dort ersuhr sie den Zussammenhang der traurigen Verhältnisse, und wenn auch Schauder sie mehrmals durchrieselte, das arme, verlassene, mit der Welt unbekannte, zum ersten Male liebende Mädchen hatte keine Wahl mehr, mußte vergeben, wo sie ein bestochener Richter war, denn die Sünde, welche geschehen, war ja um sie geschehen, und erhob sie über die entseelte Beleidigte. Der Baron schrieb einen Beruhigungssbrief an Madam Blank, machte den Grasen Halm zum verschwiegenen Vertrauten, und legte die Bestorgung aller nöthigen Beranstaltungen in seine Hände. In der Mitternachtsstunde fuhr sein Keissewagen aus dem Thorwege, und er entsührte seine

Emma aus der Residenz in die stillen sichern Wälsder, welche sein Stammschloß umgaben, welche der Verführung keinen Zugang ließen, und in des nen das unverdorbene Semüth nicht durch die Eistelkeit und Sefallsucht und das Beispiel leichtsinnisger Schwestern verlockt werden konnte. — —

## 10.

Der Raum, welcher dem Zeichner dieser Stizze eingeräumt wurde, erlaubt keine weitere Aussühzerung des gewählten Segenstandes; vielleicht dürste die Neugierde der geehrten Leser an einem andern Orte und zu einer andern Zeit weitere Befriediz gung sinden. Um aber der Romanze den gehörisgen Schluß zu geben, wollen wir zuletzt noch einen Brief vorlegen, der sechs Jahre nach jenem Unsglückstage den Weg vom Schlosse Heißenstamm nach der Königsstadt Berlin nahm, und dort den Empfänger nicht wenig überraschte.

Baron Frit von Heißenstamm an ben friegsge= fangenen Capitain ber französischen Lancies,

Georg von Heiligenstein zu Berlin.

Lesen Sie ohne Haß und Unwillen dieses Blatt, mein lieber Better, wenn auch der unterschriebene Name Sie an eine verhängnifreiche, schwere Lei= benöstunde erinnern möchte. 3hr Schreiben ift glücklich auf Heiligenstein angekommen, und bie Familie, erfreuet den lang' Berschollenen wieder zu haben, hat mich erwählt, Ihnen bie nöthigen Wechsel zu übersenden und Sie aufzufordern, so= bald es möglich ist, in unsere Arme zu eilen. Herz= lich wünsche ich Ihnen Glück zu ber Rettung aus Ruflands Schneewuften und bem Giswaffer ber Beresina; daß das ernste Kriegeshandwert, baß die großen, mitdurchfochtenen Weltbegebenheiten den zündbaren, brausenben Anaben zum ernsten Manne gewandelt haben, bezeugt Ihr eigenes Schreiben. Wir begegneten uns einst, lieber Ca= pitain, in Giner Leidenschaft, bas muß uns fer= nerhin nicht zu Feinden, sondern zu echten Freun= ben machen; war boch ber Segenstand, um ben wir warben, würdig bes ebelsten Strebens, ein Preis, für ben kein Opfer zu groß blieb. Ich wurde ber Glücklichere, aber barum muß Georg nicht grol= len; der Zufall sprach vielleicht für den weniger Würdigen, aber erfannt habe ich die hohe, un= verdiente Gunst, und bei bem Himmel, ich habe

Alles gethan um sie zu verdienen, und das Wessen zufrieden zu machen, durch welches mir ein neuer Schöpfungstag geboren ward. Sie müssen eine kurze Aufklärung erwarten. Da ist sie. —

In jener Stunde, wo Ihr unbedachtes Wort einen Sturm herausbeschwor, der unser Aller Uns tergang hätte werden können, in jener Stunde hatte schon der Tod mich frei gemacht und meine Hand für Emma gelöset. Der Sturz, den unsere Raserei veranlaßte, brachte dem Präsecturrath dem Grabe nahe, und nur die Trepanation rettete sein Leben, das jedoch durch die Unvorsichtigkeit der guten Madam Blank fast zum zweiten Male ge= fährdet wurde. Kaum war nämlich ber Rath wie= der aus seinem Todesschlafe zur Besinnung gekom= men, kaum hegten die Wundarzte einige Hoffnung, so nutte die vom Gewissen gemarterte, gutherzige Frau den ersten einsamen Augenblick, um dem Kranken zu entdecken, daß ihre vermeinte Adop= tivtochter, meine Emma, seine Tochter sen, das Rind ihrer Jugendfreundin, Henriette von Teufen, welche der Hartherzige verführt und dem Elende Preis gegeben. Im Blankschen Hause hatte bie unglückliche Mutter ein Aspl der Freundschaft, ein Versteck für ihre Ehre, und als der Gram sie ge= tödtet, das Kind die herzigste Pflegerin gefunden. Auf den Rath wirkte diese für jeden Andern zer= malmende Nachricht nicht schädlich. Freilich sank er eine Weile in Bewußtlosigkeit zurück, und sang

wieber jene schrillenben Trifler unter ben Gistüdern seiner Scheitel, die bei solchen Kranken zum Grausen der Wärter oft erklingen, aber bald kehrte der vorige Nachlaß zurück, er ließ sich gern von ber neuen Tochter vorplappern, fragte nach mir und — — genas. Emma war indes von mir aus biesen stürmischen Brandungen geborgen worden, nnd wohnte zu Heißenstamm in dem Hause meines ehrwürdigen Predigers, in der Gesellschaft der red= lichen und geistreichen Frau besselben, die Zeit erwartend, wo die Sitte unsere Bereinigung erlaubte. Das war seit ber Stunde der Vergebung die ein: zige Forberung gewesen, welche die stille Jungfran mir gethan. D'Capitain, welth einen Schat hatte ich gefunden! Was umschloß diese bichte Cocos= schaale für Lieblichkeit und Erquickliches! — Un= ergründlich ist die Tiefe dieses Gemüths wie die blaue Weltsee, welche in ruhiger Unermeßlichkeit vor uns wallt, bas schönste Bild ber Ewigkeit. Welche Gefühlsgluth flog mir entgegen, wie ein Frühlingsathem wärmend und belebend, als meine Liebe den Schnee der Kinderscheu gesprengt hatte, der ihre Schranke geworden! Welche heftige In= nigkeit ber Reigung, welche Festigkeit des Wil= lens, welches klare Verstandsurtheil überraschte mich! Zeber Lag entwickelte vor meinen Augen eine neue Blüthe, und ich pries den Herrn, und weihete mich und mein ganzes Leben dem Dienste der Lieblichen, welche als mein Genius erschien,

als ich an Abgründen stand und in undurchdring= licher Nacht wanderte. —

Sch ritt nach Cassel, und versöhnte mich mit Allen; nur Sie wurden von Allen vermißt, und forten unser Friedensfest durch einen unerfüllten Wunsch, der darum ein Schmerz werden mußte. Der Präfecturrath bestand barauf, bas Emma nicht wissen sollte, wer ihr Bater sen, aber er setzte sie zu seiner Haupt=Erbin ein, und barum fand ich es nothwendig, Ihrer Verschwiegenheit dieses Ge= heimniß zu vertrauen, da Sie einst der bestimmte Universalerbe waren, obgleich, auch noch jett Sie keine Klage über des Alten Testament rufen dür= fen, da es Sie reich bedenkt, und Sie auch mit uns zufrieden senn sollen. Der Alte wollte mir eine große Predigt halten, aber schon in dem Gin= gange machte ihm sein boses Gewissen die Con= troverse; denn er selbst, in seinem Hagestolzen-Gi= fer, hatte den Jugenieur gespielt und die Pulver= mine angelegt, die uns beinahe sämmtlich in die Luft gesprengt; das hatten mir indeß die Umstände und der Zufall verrathen. So trieb ich ihn selbst in die Enge, bis er Chamade schlug und nichts mehr gegen meine Verbindung mit ber lieblichen Emma einwenden konnte. Die Folgen seiner ge= fährlichen Kopffrankheit bewogen ihn, Posten und Residenz aufzugeben, aber wir konnten ihn nicht dahin bringen, bei uns auf Schloß Beißenstamm sein Quartier aufzuschlagen. "Muß ich mich nicht

fchamen über den einzigen bummen Streich meines Lebens, sobald ich bie Emma ansche? sagte er mürrisch. Und das Kindergequarr würde mich in prei Monaten unter die Erde bringen!" — So hat er seine alte Wirthschaft wiederum angefangen, nur auf eine andere Manier, aber zuvor, burch Schaben gewarnt, abgeschworen, sich je wieder in Liebes = ober Heiraths=Affairen zu mengen. Statt der Frau Sabel commandirt ihn jetzt ein al= ter Invalide, den er als Factotum zu sich genom= men, ber mit ihm ben Weinkeller leer macht und mit ihm auf die Weiber schilt und auf die tolle Ge= wohnheit des Heirathens. Dabei treibt er in sei= nen Holzungen die Bogelstelleret im Großen, zer= stört alle Wogelnester, weil er bas verliebte Schlagen ber Männchen nicht leiden kann, und beswegen ziehen sich die klugen Sangvögel alle zu meinen Buchhainen herüber, wo ein Slücklicher sie hegt mit ihrer Brut und in ihre Mailieder einstimmt. Emma schenkte mir vier Kinder, worunter ein Zwillingspaar frommer und fanfter Mabchen, wie die Mutter ist. Wenn ich diese rothbackigen, sor= genlosen Kleinen ansehe und mit einem Erziehungs= plane für sie mich beschäftige, bann steht, wie mit großen Blutbuchstaben auf dem schwarzblauen Se= witterhimmel geschrieben, die Geschichte meiner Lebenstage mir vor Augen, und ich mache die Mo= ral berselben zu der Basis meines Gebäudes für die Zukunft der Kinder. Laß die Leidenschaften nicht wachsen in Dir, benn ehe Du es meinest,

schießen sie auf zu Riesen und werden Deine Herrn, Deine Gewaltiger, benen Du erliegst. Mäßige Deine Wünsche, und lerne sie früh besiegen ober doch der Prüfung Deiner Vernunft unterordnen, dann gehst Du geduldig und still burch die Wetter bes Lebens, und sie berühren Dich nicht. Halte Dich an Dich selbst, lebe nach innen, bann bleibst Du reich für Dich und Andere und wenn die Welt Dich auch bettelarm hielte; Schildfröte und Schnecke waren bei ben Alten bie Bilber weib= licher Häuslichkeit, und die Alten wußten sinnig zu symbolisiren. D Better! der ewigen Gerech= tigkeit nach hätte ber Moman meines Lebens schrecklich enden muffen, aber um der Einen Fried= lichen und Gerechten willen wurden die Frevler verschont. -

Kommen Sie balb zu uns, Capitain; ruhen Sie aus bei uns von dem furchtbarsten aller Feldzüge, und theilen Sie unser Friedensglück. Sie haben das Mädchen geliebt, die Frau werden Sie anbeten, wie ich es thue, und Ihre Hulbigung wird mir keine Eisersucht wecken, sondern Freude geben, denn Emma ist wahrhaft, und jeder Zweisfel an ihr würde mir ein Verbrechen dünken. Aber wenn Sie sich eine Sattin wählen, Capitain, so sliehen Sie die plappernden, wikelnden, tanzenden und trillernden Mädchen der Welt; bleiben Sie Ihrem ersten Siechmack getreu; suchen Sie die Stille, Schweigsame; unzugänglich für den Vers

sucher, vergeudet sie nichts von dem, was Nastur ihr mitgab, und ihre Liebe wohnt auf einem Eilande mitten im Meer, und nur der erste Entdecker wird ihr einziger und ewiger Herr, und giebt ihr den Namen und den Plat im Leben.

|   | • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| _ |   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | _ |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | - |   |   |   |
|   |   | _ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

|   |   | ĭ |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | ì |
|   |   | • |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 1 |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |



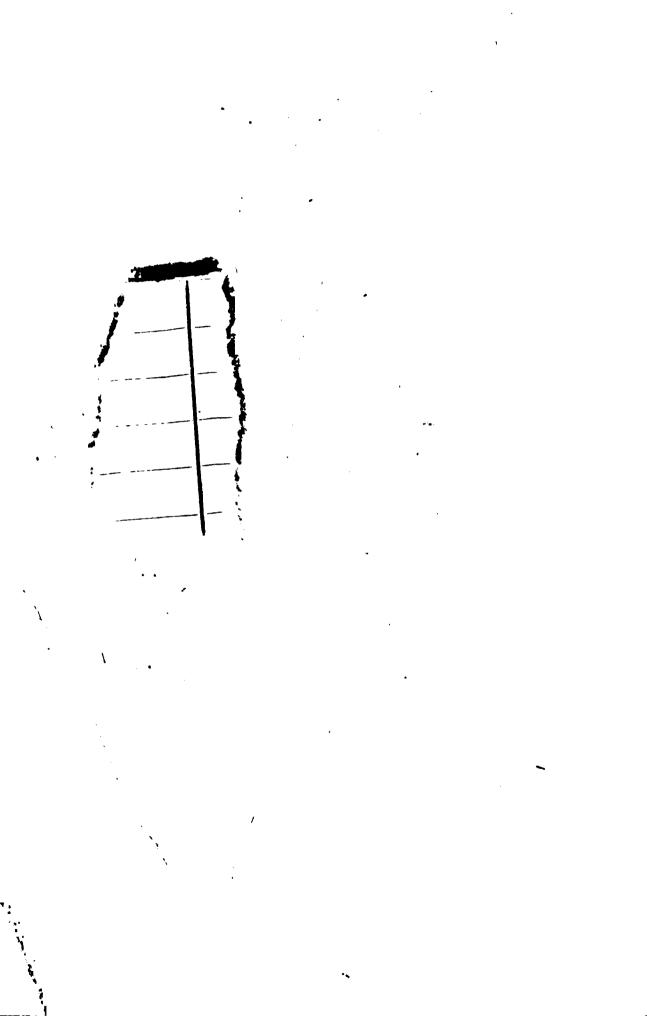

JUL 3 1926

